## **Carl Spitzweg**

Hermann Uhde-Bernays Library of the University of Wisconsin

Hermann Uhde-Bernans Carl Spitzweg





Dh amby Google

Carl Spitzweg Des Meisters Leben und Werk Seine Bedeutung in der Beschichte der Münchener Runst

Bermann Uhde-Bernans

Uchte vermehrte Auflage



Delphin=Verlag/München

| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In Verbindung mit der Familie Spitzweg herausgegeben unter Beigabe von Briefen und Gedichten des Künstlers sowie seines eigenhändigen Verkaufsverzeichnisses. Das Buch enthält acht Gravuren, acht Farbtafeln, 150 Bilder in Kunstdruck und zahlreiche Textabbildungen nach Zeichnungen. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Coppright 1922 by Delphin-Berlag (Dr. Richard Landauer) München
PRINTED in Gannany

269630 SEP 28 **1928** 

WIO SPA SHU

".... Sogleich kleidete sich Herr Pineiß in sein abgeschabtes gelbes Sammetwämschen, das er nur bei seierlichen Gelegenheiten trug, seizte die bessere Pudelmütze auf und umgürtete sich mit seinem Degen; in die Hand nahm er einen alten grünen Handschuh, ein Balsamssächen, worin einst Balsam gewesen und das noch ein bischen roch, und eine papierene Relke, worauf er vor das Tor ging, um zu freien ...."
Gottfried Reller, Spiegel das Kägchen.



For his of our of his it had Jay laid in find you for your find on agast yourselfel for effective or friends

Cer Du diefes Buch gemächlichen Sinnes aufschlägft, lieber Lefer. Jum darin zu blättern und die vielen iconen Bilder zu betrachten, Du fteilft Dir die Aufgabe, über Carl Spitweg, Der Munchner Runft Altmeifter, ju fchreiben ficherlich leicht por. Denn ohne Zweifel mag es Dir nicht anders benn vergnüglich erscheinen, fich tagelang am Dfen feitauspinnen wie ein perfrorener Rater im Spatherbit, und ba nacheinander Die pielen bunten Blatter und Tafeln beichauen zu burfen, auf welchen Die toftliche Laune des philosophierenden Romantiters die luftigen Riguren feines Ronigreiches leiblich gebannt balt. Ja, wenn's bamit allein getan ware, fo batteft Du auch gang gewiß recht. Denn es gibt wirflich, was wir auch zum Bergleiche herbeiziehen, in der gangen Beschichte ber bilbenden Runft nur diefen einen Runftler, Diefen einzigen Carl Spikweg, der gludliche Gelbitzufriedenheit und Gelbitvergeffenheit, welche beiden Gigenichaften des echten humors ernfte Bevatter find, gang reftlos gur Darftellung bat bringen tonnen, daß nach Menichenaltern das Ewig-Lebendige, das Ewig-Jugendlich-Deitere ebenfo fraftvoll und wirffam wie einft zu befteben vermag.

Wir besthen von Spitzweg Bilder, die mit der Beschichte, welche wir aus ihnen herauslesen, ganz allein – von der sinnlichen Kunst des Malens ganz abgesehen – zu dem Wertvollsten gehören, was die deutsche Märchenerzählung seit der Romantik überhaupt zu schaffen vermochte. Und well wir mit Recht unsere deutschen Märchen als das Echteste und Eigenste im Besitz unseres Volkes seiern sollen, muß uns der Metster hochstehen, der die Lust des Fabulierens mit der Kunst des Malens vereinigte wie kein Anderer. Selbst Morts von Schwind, dessen Allens vereinigte wie kein Wesen Spikungs ähnelt, ist uns Heutsgen wegen des Mangels dieser Einheitlichkeit, wenn wir so sagen dussen wegen des Mangels dieser Einheitlichkeit, wenn wir so sagen dussen, von Wort und Farbe nicht mehr so recht sompathisch. Es entscheidet da eben doch leizen Endes der Vorrang

der Qualität, die bei Spitzweg nach der malerischen Seite ungleich stärker ausgebildet war als bei Schwind. So halten wir bereits das erste Problem in den Händen, das verpuppt ruht in der Kunst Spitzwegs, um uns setzt froh aufgeschlossen lebensvoll entgegenzusliegen: die Brage, wer größer war, ob Spitzweg, der Erzähler, — ob Spitzweg, der Maler!

Du flehft, lieber Lefer - Du mufit es ichon erlauben, daß ich Dich noch eine Weile bin und ber giebe, nachdem ich Dich im Namen Carl Spitwege apostrophiert babe - mit dem einfachen Unschauen und der harmlofen Rreude an den Lindwurmern und Derenmeistern, den Monden, Stadtfoldaten, Jagersleuten und ben andern Selden ber Spitwegiden Balettenkomodie tommft Du bei mir nicht burch. 3ch merte freilich, wie Du ftutig wirft und bas Buch fortlegen willft. Aber wenn Du auch nur bis bierber gelefen baft, ich triumphiere boch, benn ber Bebante an Die zwiespaltige Ginbelt Diefes immer mertwurdigeren Wefens, genannt Carl Spinmeg, er wird Dich nicht fo leicht perlaffen. Es ift ichabe, bah wir nicht mehr in Spitwege Zeiten leben, fonft mochte ich mir gerne porftellen, wie Du im apfelgrunen Rrad mit porzellanmeinen Bantalons die Ture öffnest, um im afthetischen Birtel Deiner Reffource fogleich eine lange Debatte über die Bedeutung bes Begenständlichen bei ber Betrachtung von Runftwerten einzuleiten. Es ift ichabe, fage ich, baf wir nicht mehr in Spitweas Zeiten leben. Denn heutzutage wirft Du weder in ber Befellichaft noch in Runftlerfreifen Blud haben, wenn Du auftrittft mit einer folden langft antiquierten Rrage. Weil Die Unnehmlichkeiten eines eingebildeten Dafeins fenfeits pon But und Bofe uns icon bermaken perwöhnt haben, daß es bem Urmen, ber fich etwa gar von einem Begenftande binreifen liefe, geben muß, wie bem Beren von Gifenftein in ber "Riedermaus", der wohl bistorisch genommen der erste ift, welchem ein folder Berbacht ichlimm angerechnet ward.

Dieses ist ja das Allzunedische in der nedischen Kunst Spitwegs, daß uns der Alte ganz unversehens ein Bein stellt, während wir mit den Augen in die Wolken starren. Darin liegt, wie wir noch genauer sehen werden, seine Eigenart, daß er es fertig bringt, wie ein verserender Kobold

Die



Terreiler

die Begriffe zu verwirren. Und bessen eine sehr nachdenkliche Folge ist die Tatsache, daß in den Berichten über die deutsche Jahrhundertaussikellung, wo Spihwegs Kunst in ihrer Bedeutung zum erstenmal allgemein anerkannt wurde, sich ein seder seinen eigenen kleinen Spihweg ausschnitt und seine eigene kleine Spihwegwelt zurechtzimmerte. Da stand auf einmal ein ganzes kleines kurioses Welttheater mit den selfsamsten und verschiedenartigiten Akteuren und Requissteuren, das mit der kindlichen Heiterkeit des alten Junggesellen vom Heumarkt in München so verslucht wenig zu tun hatte. Wer Spihweg noch gekannt hatte, der konnte sein freundliches, behagliches Gesicht hinter dem Ofen herausnicken sehen, und mich dünkt, ich hörte auch das spöttische Lachen, das seiner Bescheidenheit so glüdlich gesellt war.

Die Kenntnis seiner Persönlichkeit, nicht der belanglosen biographischen Daten seines ruhigen und schlichten Erdendaseins, gibt den Schlüssel zu der Kunst Carl Spitwegs, wie umgekehrt einer späteren Generation, die hoffentlich ein durchaus natives Verhältnis zu den ästhetischen Werten kunstellicher Taten sinden wird, aus seinem Wert auf sein Wesen zu schließen gelingen mag. Spitwegs Kunst hat ein Vorzügliches: sie erlaubt uns, mit dem Ernst, den wir ihr schulden, zu ihr Stellung zu nehmen, aber sie verpflichtet uns nicht zu einer solchen Stellungnahme. Sie ist im Gegenteil so bescheiden und liebenswürdig, so wenig aufdringlich, daß sie uns nach unserem Husto gern gestatten möchte, den ursprünglich gewählten Standpunkt zu wechseln, daß sie uns wie in einem bunten Zauberbuch blättern läßt, dem erst unser eigenes Empsinden spiegelhellen Glanz gibt.

Vor allem tritt das Personliche der Spiswegschen Runft uns entgegen nicht im Wiberspruch zu den sonst vorhandenen Strömungen ihrer Zeit, sondern troch ihrer Eigentümlichkeit ist sie diesen eng verbunden, indem sie von ihnen allen das Abgeklarte, Positive, besonders in technischer Beziehung, zu sich überleitet. Das ist neben der Frage nach dem Gegenständlichen der Spiswegschen Malerei und der relativen Bewertung derselben ein zweites und nicht minder wichtiges Problem. In seinem Were, das sich in einer ganz modernen, eben der malerischen Beziehung, unbedingt als das

das Höchstmaß dessen darstellt, was in ihrer nie aufgegebenen Abhängigkeit vom Atelier die ältere Münchener Kunst des neunzehnten Jahrhunderts überhaupt geleistet hat, sehen wir den Jusammenschluß der vielsach verschiedenen Kräste, welche neben der Starre der ofstsellen Hoftunst der Cornelius und Kaulbach nach Leben und Freiheit drängten. Es ist jede echte Kunst Kunst der Persönlichseit. Mit dem Unterschied freilich, ob innere Regung oder äußere Anregung den letzten Antrieb gegeben hat. Wenn wir also bei der Betrachtung der Entwicklung der Spiswegschen Kunst häusig auch nach der Seite der äußeren Anregung neigen müssen, werden wir, gezwungen zur Notwendigseit eines genauen Unterscheidens, den Meister nicht zu den Alliergrößten rechnen. Darum wird die Rangfrage zu bestimmen wohl am schwerften werden.

So appelliere ich wiederum an Deine Büte, lieber Lefer. Ich muß es nämlich heute Deinem eigenen Urteil überlassen, wie hoch Du neben den Mächten des Verstandes die Tugenden des Gemüts zu stellen gedenkst, und welches besondere Plähichen Du sur den humor, den echten, aus der Verbindung heller Weltfreudigkeit mit innerlicher Beschaultäkeit gedornen durch der Sonnenseite des Lebens stehen und mit der beruhigten Heiterkeit der antiken Philosophen das kleinliche Weltgetriebe belächen, so wird es Dir keiner misgönnen, wenn Du Spihwegsche Lebensweisheit und Iean Paulsche Lebenserfahrung, diese beiden nahen Verwandten, höher schätzest als alle Vernunft der räsonierenden Daseinsbetrachtung von heute, deren Konsequenzen im ethischen Sinne dann nur logischer scheinen, aber es gewiß nicht wirklich sind als die von aller Verbitterung befreiten Maximen Deiner Zebenskunst. Liebe das Leben mit seinen Torheiten, das sind die goldenen Worte über der Türe zum Herzen der Spikuweaschen Munst.

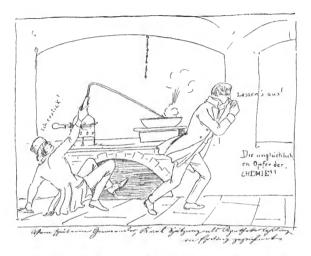

Jum Unterschiede von so manchen seiner Genossen ist der Maler Carl Spisweg bei der Wahl seiner Eltern recht vorsichtig zu Werke gegangen. Er hatte es niemals nötig, mit der Ungunst pekuniärer Verhältnisse zu kämpsen, verstand es ausgezeichnet, mit seinem Vermögen hauszuhalten, und nur in einem Puntte ließ er sich zu größeren Geldausgaben verseiten, wenn es galt, vom Glüde weniger begünstigte Freunde zu unterstützen. Eine solide Wohlhabenheit im gutten Alts-Münchener Sinne gab seinem Dasein die gesesstigte äußere Grundlage. Richt allzuweit zurüd gehen die Nachrichten über die Familie Spitweg. Sie stammt aus dem Dorfe Unter-Pfassen hosen bet Fürstenseldbrud in Oberbapern, unter dessen Einwohnern sich bereits Spitwegs Großvater durch äußeres Ansehen und betriebsamen Fleiß ausgezeichnet

ausgezeichnet und als Baltwirt und Boltmeilter ein entsprechendes Bermogen zusammengebracht batte. Spitwegs Bater, Simon Spitweg (geb. am 13. November 1776, geft, am 1. Dezember 1828), batte als Sandlungsfommis bei ber Rirma Lorcy und Rrempelhuber Stellung gefunden, und es fpater bereits magen tonnen, fich etwas in ber Welt, wenigftens ber Spanne zwischen Krankfurt und Wien, umzuseben. Der Weitgereiste galt daber bei feinen Nachbarn in der Neuhaufer- und Gifenmannsgaffe in ichwierigen Disputationen als oberfter Sachverstandiger, zumal ibm ein fürtreffliches Organ bei ber Schlichtung von Streitigfeiten febr guftatten tam. Die große Materialwarenhandlung ("Tuch., Wollen., Baumwollen., Geidenund Spezereiwagren, Rommiffion und Spedition"), die Bater Spitmeg gerade an der Ede der beiden genannten Strafen (im Raufmann Rapfer-Saufe Mr. 14) eröffnete, bantte ihren Rredit bei ben ichmeren Beiten ber franzolischen Kriege mehr noch der Autorität des Raufheren, der mit forglichem Bedacht die angefnüpften Berbindungen mit den fleineren baperifchen Städten zu erhalten und zu nuten bestrebt mar, ale dem ererbten und angeheirateten Betriebstapital von 4000 Bulden, beffen Wert bas Beichaft finanzierte. Simon Spitweg nahm 1804 eine Obstlerstochter als Rrau, Brangista Schmuter, Carl Spitwegs Mutter. Der Bater erreichte als Munchener Burger, ber er am 4. Juni 1804 geworden mar, bald Die außeren Ehren, die bas Bertrauen feiner Mitburger gemahren fonnte. Er wurde zum burgerlichen Magistraterat und fpater, ale die Ronftitution verlieben worden war, im Jahre 1818 auch als Bertreter ber Stadt Munchen zum Landtagsabgeordneten gemahlt. Sprachenfundig, mußte er auherdem noch als Uffeffor oder Beigeordneter des Wechsel- und Merkantilgerichts zweiter Inftang in Munchen fungieren. Bom 17. November 1824 bis zum 21. Marz 1826 war er zweiter, von da ab bis zum 23. April 1827 erfter Porftand bes Gemeindefollegiums. Spitweg, ber Gohn, pflegte nur felten pon feinem Elternhaufe zu fprechen, in dem er eine gerechte, aber ftrenge und in bezug auf feine funftlerischen Neigungen febr ablebnende Ergiehung genoffen batte. Die fortidrittliche Befinnung, welche Bater Simon Spigweg im Bemeindefollegium und in ber Rammer betätigte, wurde gu Daufe

Saufe aus praftifchen Grunden zurudgedrangt, und der Batriot, der in ausgezeichnetem Beamtendeutsch dem Magistrat einen Entwurf über bas dem Konig Mar Jofeph zu errichtende Dantesbentmal fur die Berleibung der Konstitution ausarbeitete, der die hobere Tochterschule begrundete und dem Sandel mit Staatspapieren entgegentrat, lieft bei feinen Rindern eine gemeffene Bucht malten und buldete feinen felbständigen Borwit der brei Cohne. Es ftimmt nachdentlich, in alten Magistratsprotofollen Die Begrundung zu finden, mit welcher Simon Spinweg Redeubungen an ber Universität zum Behufe ber Offentlichkeit und Mundlichkeit im Berfahren der Strafrechtspflege eingeführt miffen wollte, und Untrage zu pernehmen. welche die heimische Ware vor der eingeführten bevorzugen, weil wir wiffen, mit welchem Starrfinn der Bater feinen Gobnen ihren Beruf aufzwang. Es follten, fo pflegte er nachbrudlich zu fagen, von biefen ber eine Urat werden und der andere Upotheter, der dritte aber folle bas vaterliche Beichaft übernehmen, damit fo alle brei recht gut einander in die Sande arbeiten tonnten, und für alle geforgt fei.

Und doch ist dieser biedere gerade alte Spitweg eine liebenswerte Erscheinung, ein Charafter, vielleicht wie der Herr Rat Goethe in Frankfurt. Der Troth seines Wesens, unter dem er kindlich-schüchtern eine gutmütige Sinnesart verdarg — des Sohnes köstlich Erbteil —, erscheint und der höchsten Achtung würdig. Seiner Sparsamkeit und seinem Berantwortelichkeitsgefühl verdankte Carl Spitweg außer der mustergültigen Erziehung im Opmansstum, die durch gründliche Studien in fremden Sprachen erganzt wurde, die erwähnte Freiheit von materieller Einschränkung, die ihnen den künstlersschaft wurde, wie erwähnte Breiheit von materieller Einschränkung, die her ziehung, daß Spitweg nicht unmittelbar nach dem Tode seines Vaters, sondern erst nach längerer Erkrankung den entscheidenden Entschlich, Künstler zu werden, gesakt bat.

In dem erwähnten Kaufmann Kapfer-Hause wurde unfer Meister Carl Spitzweg am 5. Februar 1808 geboren. Der Pfarrer von St. Peter hat ihn getaust, und der ehr- und tugendsame Bürger und Branntweiner Franz Kaper

Raver Lauterer, ber fogenannte "Schuhbauernbrenner" vom Bromenadeplat, war fein Taufpate. Rur wenig ift und fonft bekannt geworden von Tatfachen und Daten, nach welchen Carl Spitwegs Lebenslauf in einzelne Rubriten eingeteilt werden tonnte. Das hauptfachliche, Entscheidende ftebt fest, und bas muß genugen. Die Berbindung amifchen den oft um viele Jahre auseinanderliegenden Ereigniffen zu fpinnen ift mandmal nur eine perlodende Aufgabe fur die Bhantafie. Go wird man fich gerne porftellen. wie der Anabe auf den breiten Treppen und boben Bangen des Elternbaufes fpielt, wie fich ichon bamals, als die Warenballen aus fremben Landern angefahren wurden, um im Sofe ausgeladen zu werden, Die Gehnsucht nach der Rerne in ihm festsett, die zeitlebens auf Spite meg ihre Macht ausubt, wie die Traume bes Orients in ihm mach werden. wie er lernt und fich ubt, die Menschen zu beobachten, die im vaterlichen Laden aus- und eingeben, wie er in fenem eigenartigen Duft von Raffee und Ramillen aufwachft, ber bes Spezereigeschaftes Geele ift und ber fich aus manchen der Spitwegichen Bilder berauswittern laft. Gin praftifches Resultat hatte biefes Schaffen und Beobachten. Spitweg war nicht allein als Runftler Autodidaft, er war es auch als Rarbenbereiter, indem er es zum Erftaunen ber Freunde verftand, fich feine eigenen Rarben berzuftellen. Boraus fich nicht allein die Golibitat berfelben erflart, fondern auch fener funftgewerbliche Bug, ber burchaus alt-munchnerifch ift, den wir bei ber Betrachtung ber Technit ber Spitwegiden Bilber zu beachten haben.

Nach Absolvierung der Lateinschule trat der junge Carl Spitzweg in die damals noch unter Pettenkofers Leitung stehende königliche Hosapotheke in München als Lehrling ein. Wie Hoazinth Holland, der ausgezeichnete Kenner der alten Münchener Kunft, mit deren Meistern ihn häusig noch persönliche Freundschaft verbunden hat, schreibt, muste Spitzweg im "offizinellen Quadrivium hantieren, hatte den Stögel und den Mörfer unter sich, dreibt Pillen, strich Pslaster, schrebe Signaturen auf Tiegel, Flaschen und Buchen, etilettierte Gläser und Schächtelein, aber zeichnete nebenbei zu seinem Privatvergnügen die ihn interessenden Kunden utriusque generis in lustigen und ernsten Kroquis, bis er, endlich freigesprocken

sprochen, als vollendetes , Subjett' in einer Apothete in Straubing in Kondition trat". In Straubing ift Spitweg zwei Jahre gemefen, und als Beichen feiner bantbaren Unbanglichteit an bas fleine Stadtden muffen wir es betrachten, daß er zeitlebens die an ihn gerichteten Briefe Straubinger Freunde, fo ungern er fie auch feiner Bewohnheit nach beantwortete, in einem gesonderten Batete bewahrte. Mus Straubing ftammen zweifellos auch die erften Eindrude bes fleinstadtifchen Wefens, bas Spinweg in feiner Runft mit bem humor bes überlegenen Grofitabters behandelt. Durch Die Straubinger Briefe gewinnen wir Undeutungen, baf bas jugendliche "Gubieft", dem die Beforderung zum mobibestallten Bropifor in Munchen gefichert war, in großen Amouren und fleinen Umurchen feinen Mann ftellte, daß er wader zechte und treue Rameradschaft hielt, fich vor allem gern beim Liebhabertheater beteiligte, mo feinen bubnengerechten Salenten ftets eine hauptrolle zugewiesen war. Der Liebe fur bas Theater ift Spitweg treu geblieben, obwohl er fich gar bald ber zunehmenden Rurzsichtigfeit wegen mit minder gefährlichen Rollen zufriedengeben mußte. Befondere Rreuden bot dem in die Munchener Residengstadt Beimgefehrten bas damals noch recht harmlofe Mastentreiben bes Münchener Rarnevals, der durch die Umgune und Runftlerfeste ein besonderes Beprage erhielt, beffen Stempel die berühmten Schilderungen des Gottfried Rellerichen "Brunen Deinrich" für alle Zeiten bewahren. Unter den Rroben trat Spinweg als einer ber Rrobesten auf. Eine ber altesten Studien Spitweas berichtet uns pon einem Ereignis, das vielleicht den Unporfichtigen felbft betroffen bat: im winterlichen Schneegestober, bei Morgengrauen, werden Ritter und Italienerin, die offenbar ben gestrengen Schutymann verultt haben, von Diefem zur Wache eingebracht.

Dem Zwanzigjährigen war Ende des Jahres 1828 der Vater gestorben, aber er hatte in Straubing die Lehrzeit ausgehalten, bis er 1830 für die üblichen zwei Jahre als Pharmazeut die Münchener Dochschule zu besuchen begann. Nach dem Abschluß der Studienzeit durch ein mit Auszeichnung bestandenes Examen unternahm Spihweg eine ausgedehnten Vergnugungskreise nach Italien, von der er noch im Alter begeistert zu erzählen.

gablen pflegte. Der beimgekehrte Berr Brovifor batte die Abficht, in der Schweiz, in Burich oder St. Ballen zu fonditionieren, bepor er fich eine eigene Apothete in Munchen taufen wollte. Aber ein heftiges Nervenfieber, der Tribut, den felbit die Ginbeimifchen dem gefürchteten Munchener Klima leiften mußten, im Krubjahr 1833, veranlaßte eine Kur in dem fleinen Bade Guly unterhalb des hohen Beifenberges, wo Spitweg ben gangen Sommer 1833 verbrachte. Diefer Aufenthalt follte fur feine Bufunft entscheidend werden. Bufalligerweise war ber Befiger ber Badeanstalt, Dr. Beuft, ein fehr tunftbegabter und tunftliebender Mann. Gein Ehrgeiz war der freundschaftliche Bertehr mit Munchener Runftlern, deren Ausschwärmen nach dem nicht weit entfernten Klofter Bolling bei Wellheim eben begann. Much dilettierte Zeuft in begabter Beife, und er hatte Die bochft originelle, aber febr vernunftige Idee gefaft, daß ein jeder Baft feines "Sanatoriums" fich bas Abendeffen durch eine Zeichnung "nach der Natur" verdienen follte. Diefes "nach der Natur" ift zu be= tonen. Denn hierin ftedt außer dem Befunden der Abficht auch ein verstedter Diberfpruch gegen die hoffunftler, die freilich von der Bollinger Malerschaft ebenfalls nicht anerkannt wurden. Wir werden darauf binzuweisen haben, wie gerade in diefen revolutionaren Beftrebungen die echten, lebendigen Wirkungen eines por allem auf Wiedereroberung der auf der Munchener Utademie verponten Sandichaftsmalerei gerichteten Realismus erkannt werden muffen, dem allein die Munchener Runft die Begrundung der Tradition verdankt, wie fie von Morgenftern und Stange zu Eduard Schleich, von diefem zu Adolf Lier und weiter auf unfere Tage zu Willroider und Wenglein geführt worden ift.

Spitweg hatte großes Glück, als er gerade mit diesem Kreise näher bekannt wurde, dessen Anregungen im menschlichen und fünstlerischen Sinne seinem Wesen entgegenkamen. Als begeisterter Naturfreund hatte er schon früher Wanderungen am User des Starnberger Gees entlang nach Murnau und Partenklichen gemacht. Das ruhige, vom politischen Kannegischen sich fernhaltende Gespräch der Revoluzzer in Polling hatte ihm außerordentlich gefallen. Aber mit seiner bescheidenen Zurückhaltung hatte er bisher nicht

nicht gewagt, einem der Mitglieder des Kreifes feine Zeichnungen gur Beurteilung porzulegen. Gelbst der gestrenge Zeuft hatte teine Uhnung von der Begabung des ichmalbruftigen fleinen Apothefers, ben er mit einer Direftrice des abeligen Maddeninstituts in Munchen, Fraulein von Dittrich, und mit dem grundgelehrten, aber in funftlerifchen Dingen hochft unverftandigen Chemifer Sofrat Nepomut von Ruche, welche beide vornehmen Berrichaften ebenfalls in Bad Gulg die Rur gebrauchten, in eine fur den funstbegabteren Teil des Abendtisches amufante Ronfurreng zu bringen ge-Dachte. Da brachte ber Jungling ploblich die faubere Zeichnung des -Dfens mit, den er am Nachmittage forgfältig abgezeichnet hatte. Das Staunen und Ruhmen war nun groß. Der begeisterte Beuf gestattete feinem Schutbefohlenen in feiner Entdedererregung gar altoholische Erzeffe, beren Berbutung feine Bflicht gewesen ware. Der andere Morgen begrun-Dete eine ernste Rreundschaft zwischen Carl Spitweg und bem Candichafter Christian Beinrich Sansonn. Muf des letteren Rat lief Spitweg fich beftimmen, feinen Upothekerberuf aufzugeben und wurde Maler.





Parl Spinweg hatte fich mit feinem Entschluß einen Beruf gewählt, Der bei feinen Munchener Mitburgern immer noch nicht das entsprechende Unseben genoft, obgleich ber Ronig Ludwig I, bei feber Belegenheit "feine" Runftler, wie er fich etwas absichtlich ausbrudte, ehrenvoll behandelte. Brotestant, Schauspieler, Runftler - bas galt im Munchen bes erften Biertels des 19. Jahrhunderts fur ungefahr gleich unmöglich, und es erichien den ehrbaren eingeseffenen Burgersfamilien der Ifarftadt als der Bipfel der Berworfenheit, wenn etwa gar eines ihrer Mitglieder freieren Sinnes zu merben trachtete. Man muß noch bie alte Rrau Josephine Raulbach haben ergablen horen von den Schwierigkeiten und Unfeindungen, die bei ihrer Beirat mit dem noch dazu in voller Bnade des Konigs ftebenden Wilhelm Raulbach bereitet wurden, um die Beteuerungen ber beutigen Bewohner Munchens vom angestammten Runftfinn entsprechend einzuschäten. Die Munchener Runft des 19. Jahrhunderts hat fich trot dem anfänglichen Widerspruch der Munchener Bevolkerung zu der Sobe entwidelt, die ihr zu erreichen bestimmt war! Es ift bezeichnend, daß fie erft ba, wo fie fich gang ins Atelier gurudgog und die gewaltigen Deforationen Bilotos und feiner Schule entfteben lieft, eine allgemeine, Sof- und Burgergeschmad gleichzeitig entsprechende Rublung nahm, Die durch funftgewerbliche Momente ebenso gewonnen wurde, wie durch außerlichen Brunt, durch die Mastenfeste und die Aufzuge der Runftlerschaft.

Eine Geschichte ber Munchener Runft des 19. Jahrhunderts in objettivem Sinne ist noch nicht geschrieben und wird wohl auch ungeschrieben bleiben.



Clara Lechner



Celbfibildnie

366.4









bleiben. Die Iberschätzung der von Ludwig I. begünstigten Künstler hat sehr lange nachgehalten, man kann fast sagen, bis zur Deutschen Jahrhundertausstellung und zu der im Anschluß daran erfolgten retrospektiven Ausstellung Münchener Kunst im Glaspalast. Allerdings sind weder bei der einen noch bei der anderen Schau die Alt-Münchener Landschafter gebührend vertreten gewesen, welche Lart Spitzwegs erste künstlerische Benossen und seine ersten künstlerischen Lehrmeister waren.

Erfreulicherweise steht Spitweg in jeder Beziehung fur fich allein. Er ift einer der gang wenigen Munchener Runftler, die ichon durch ihre Beburt Munchener waren. Dann batte er ben Borteil, Autobidaft zu fein, und mit feinen Studien folche Fortschritte zu machen, daß er auf den Unterricht der Utabemie perzichten tonnte. Ein pon verschiedenen Geiten, besonders der Wiener Maler um Waldmuller, weniger wohl der Nachfolger Chodowiectis, auf feine Unfange wirkender Einfluß ift gleichwohl anzunehmen. Bei ibm ichlangen fich indeffen, wie wir feben werden, in der Berbindung bes Benre und ber Landichaftsmalerei die von verschiedenen Getten berlaufenden Raden in einer gludlichen Weise zusammen, fo daß die perfonliche Urt feiner funftlerifchen Tatigfeit fur ihn immer eine Sonderstellung bedingte, pon deren Bedeutung er felbit beicheiden nichts wiffen wollte. Spitweg gibt nicht allein an, wie boch die malerische Rultur um die Mitte bes Jahrhunderts in Munchen überhaupt ftand, er blieb Autodidaft im ftandigen Streben nach Berfeinerung Diefer malerifchen Rultur, Die anfangs im Begenfan zu den berühmten Frangofen, die er verehrte, aber im Gintlang mit den bewunderten Sollandern, die er topierte, mehr Gache des Inftinfts und Beschmads, als Rolae einer Ausbildung des Auges war.

Die alten Hollander der Münchener Gemaldesammlungen sind von seher aller Münchener Maler wichtigste Vorbilder gewesen. Schon die allerersten Unfange der Münchener Kunst sind ohne sie undenkbar. Als Spitzweg begann, waren sie etwas in Vergessenheit geraten, denn in der Akademie, deren Direktor Peter von Cornelius auch die Aushebung der Landschaftsmalklasse befürwortete, durste allein die Zeichnung nach dem Gips betrieben werden. Auch stand den etwaigen Versuchen junger Künstler, vor den Originalen

zu topieren, die fich noch unter elenden Berbaltniffen in ber alten Sofgartengalerie befanden, das ftrenge Berbot des Konigs und die Undrohung ber Ausweisung entgegen. Sogar bei ber Besichtigung war es nicht gestattet. fich Notigen zu machen. In Diefer Weise fuchten, wie Rriedrich Becht in feinen Lebenserinnerungen anschaulich berichtet, ber Beberricher ber Mundener Runft und feine allzu willfabrigen Untergebenen fenerische Absichten zu unterdruden. Durch einen feltsamen Bufall wurde nun ein Untauf Ronig Ludwigs fur ein erft feit turzem aufftrebendes und bei ber Afa-Demie ebenfalls ungnabig betrachtetes Bebiet ber erzählenden Runft michtig. für die Genremalerei. Ihre bald gewonnene Beliebtheit ift von ba an in Munchen nicht mehr verloren worben, vor allem nicht bei ber Munchener Burgerschaft, welche fich bei ber Grundung des felbständig von freien Runftlern geleiteten Runftvereins tatfraftig beteiligte. Jenes Bild mar David Willies "Teftamentseröffnung", ein figurenreiches topifches Wert der englischen Schule aus dem Beginne des Jahrhunderts, aus deffen nichtsfagenden Bebarden eine lange und bochft rubrfelige Beidichte fich formen ließ. Gine Arbeit, die ohne weiteres ben Bufammenhang ber Duffeldorfer Schule, woher manche fungere Runftler nach Munchen zogen, mit ber englischen Kunft bezeugt, und fich nun großspurig zum Ahnherrn auch der Munchener Benremalerei aufwirft. Diefe "Teftamenteröffnung" veranlafte junachft diefenigen Munchener Runftler, die fich bisber mit Gzenen aus dem Bebirge begnügt hatten und den Salt der Bostfutiche als bas bochfte Erlebnis ihrer Erzählung betrachteten, fich literarisch zu beschäftigen und bas beliebte fleine Rormat aufzugeben. In diefer Zeit ber Unfange ber Mundener Benremalerei, ba ein Burtel noch mit Morit Muller, dem "Reuermuller", wetteifern mußte, aber boch icon ein Bisbert Rluggen, beffen nabe Berbindung mit Spitweg noch gestreift werden wird, mit feinem rubigen Realismus neben Enhubers Ruhm zu bestehen vermochte, bat auch die Landichaftsmalerei langfam begonnen felbständig aufzutreten. Die Ubereinstimmung ift auffallend: bier werden die jungen Benremaler von Willie gu Dogarth und badurch ben alten Sollandern zugeführt, die feit ber allgemeinen Ropierfreiheit in ber alten Binafothet ber Munchener Benrefunft bochste



Der arme Boet

höchste Vorbilder gewesen sind, dort, fast in den gleichen Zeitabschnitten, erkämpsen sich die Landschaftsmaler etappenweise ihre Rechte auf Uner-kennung, Freisett, Unterricht. "Diese Sorte von Poeten hat Licht und Luft nöthig und strebt stets leicht mit flüchtigen Sohlen hinaus, wo sich Verg und Thal in ewig junger Schönheit vermählen" schreibt von ihnen sehr bezeichnend Wolfgang Müller von Königswinter in seinem vergessenen Münchener Stäzenbuch.

Wilhelm von Robell war freilich schon zu alt, um dem allmächtigen Cornelius ernstilichen Widerstand entgegenzuschen, er ließ es geschehen, daß seine Schüler aus der Akademie austraten, und riet sogar Künstlern, sich auf eigene Faust mit der Natur selbst zu beschäftigen, wenn sie mit auswärtigen Empsehlungen, wie etwa Stange mit einem Schreiben des Oresdener Kaspar David Friedrich, zu ihm kamen. So sit die "Entdedung" der baperischen Vorgedirgslandschaft, das wichtigste Ereignis für die Münchener Malerei, recht eigentlich auf zenen Widerspruch des Cornelius zurückzuschung, der also gegen die Absicht einen höchst erfreulichen Erfolg gehabt hat. Luch der Einsluß von Ausstellungen befreundeter Wiener Künstler in München und im Münchener Kunstverein ist keineswegs zu unterschäften. Der akademische Zwang war ohnehin schwer zu ertragen, und so stürmten viele der Jungen in die Freibett.

An theer Spite ein Hamburger, ein Rheinlander, ein Sachse. Christian Hansonn, Philipp Volt, Bernhard Stange. Ihnen schlossen sich Wilhelm Lichtenheld, Josef Bethl, Michel Vetth und die Gruppe der "pollinger" Landschafter, August Setbel, beide Ismmermann, die Brüder Voltz u. a. zunächst an. Sie bildeten unter Hansonns, später unter Eduard Schleichs Leitung den Künstlerkreis, der nachmittags im Case Schafdel an der Kaufingerstraße und abends im Stubenwollkeller seine Beratungen abhtelt, bis man teilweise in der Restauration des neuen Bahnhofs überstedelte, in welchem Schritt wir eine der ersten der beliebten Spaltungen in der Münchener Künstlerschaft zu begrüßen haben. Beim Stubenwoll vereinigte die "moralische Mördergrube" einen großen Kreis von Mißvergnügten, der im allgemeinen auf Beschlossents fah und nicht gerne Fremden Jutritt gestattete. Die verschiebenen

benen anderen Runftlergruppen, Die damals aber nicht wie heute burch die andere Richtung der Runft, sondern nur durch die Beporzugung einer anderen Qualitat des Bieres fich zusammenfanden, bielten fich ebenfalls fur fich, nur mit der pornehmen Befellichaft "Girius" in der Barerftrafe, welcher Biebland prafibierte, tam man gelegentlich auf ichriftliches Erfuchen zusammen. Beim Stubenvoll faften als Abtrunnige aus feindlichem Lager, bas unter Raulbachs herrichaft im Cafe Rint aufgeschlagen war, bie und ba auch Schwind und noch feltener Rottmann, baufiger tamen ber Urchitefturmaler Doc und die Landichafter Burtel, Beinlein, Morgenstern und Sabenichaben. Das große Wort führte neben Sanfonn der Schlachtenmaler Redor Diet, dem ferner Die Bermittlung bei ftreitigen Ungelegenheiten oblag. Die beliebtefte Berfonlichkeit mar ber auch als Dichter gefeierte Relir von Schiller, ber gemiß bei ber Munchener Runftlerichaft und feiner vielfeitigen Talente balber fogar beim Abel bamale befannter mar ale fein berühmter Namenevetter. Schiller, der einen der erften Rubrer durch Munchen verfafte, bat über ein Bahrzehnt, bis zu feinem fruhen Tode, die Munchener Runftlerfefte und Aufzuge arrangiert. Seiner vergeffenen Tatigteit nachforschen mochte gemin eine icone Bereicherung ber Alte Munchener itabtifden Rulturgefchichte bedeuten. Berforgte Schiller ben Stammtifch mit wohlerzogener Boefle, fo gab Kafpar Braun, ber ursprünglich Maler, bann holzschneiber gewesen war und fpater die "Munchener Rliegenden Blatter" begrundete, Die ichlagfertige Erwiderung. Der berrichende Ton war alfo bochft freiheitlich und gemutlich, fo baft die biederen Spiefer am Nebentische fich por allem bes Sarmens megen bauffa genug beschwerten. Im allgemeinen war trott ben unglaublich billigen Breifen fein Aberfluß, ba wenig gegrbeitet und wenig verlauft wurde. Bufammengewurfelt wie die wallenfteinische Goldatesta "aus Guden und aus Norden zusammengeschneit und geblafen", ftanden alle zusammen auch "gegen den Reind geschloffen, recht wie geleimt und jufammengegoffen". Des Rreifes Sprecher mar hanfonn, ber feiner außeren Erscheinung nach der ansehnlichste und ob feiner Schonheit gerühmt wie fpater Rahl und Reuerbach, auch an Jahren die anderen um ein Beträchtliches übertraf. Mit Sansonn und Schleich bielt Spitweg treueste Freundschaft. Bolt



Gefahren ber Sandftraße

2166.5



Stalienifche Bollmache (Uquarell)

2166.6

2166.8





Das Rlavierfpiel

Bolt mar pon ben Bugereiften am langften in Munchen. Die übrigen batten fich fast gleichzeitig um 1830 bort eingefunden. Sanfonn mar mit Rottmann aus Rom gefommen und ftand eben im Begriff, fich pom romantifchen Landichaftsmaler zum Siftorienmaler umzuwandeln. Ein ausichlaggebender Grund bafur mochte die Ginficht fein, neben Reinhard, Rottmann und Roch zurudtreten zu muffen. Sanfonn batte fich in Munchen mit einigen religiofen Bilbern eingeführt und pollendete 1832 fein Sauptwert, den vielgerühmten "Rifcher" nach Goethes befannter Ballade, eine iener fühlichen Illuftrationen, Die als Borlaufer ber Rambera und Rreling ibr Bublitum fanden. Rur uns bleibt die befte Gigenichaft Sanfonns zu nennen wichtig, die er mit Rabl, feinem pathetischen Nachfolger am Munchener Runftlerbiertifche, ebenfalls teilte: er war ein vorzüglicher, gerechter Rrittfer und ein guter Lehrer. 3hm wurde die Ausbeute von den Wanderungen in die Voralpen zur Begutachtung vorgelegt, ba er zur langen Rahrt ins Bebirge nur felten Luft verfpurte. Die eigentlichen "Ausflügler" waren Schleich und Stange. Schleich war ber fungfte Des Rreifes, aber einer ber Befannteften, ba er icon von 1831 an regelmaftig und erfolgreich ausstellte. Stange batte pon feinem Lebrer Rafpar Danib Rriedrich, mit dem er ins Erzgebirge und die Gachfliche Schweiz gezogen mar, die Borliebe fur Licht- und Luftftudien übernommen. Dabrend Schleich noch lange im Sinne der Robell und Wagenbauer Ifarlandichaften und Boralpenbilder mit unwahrscheinlich blauem Simmel und icharf ausgeschnittenen Baumfilbouetten malte, um erft fpater - immer aleichzeitig mit Spitweg - vom "Urrangement" fich zu befreien, beichaftigte fich Stange theoretisch mehr als praftisch mit ben malerischen Broblemen ber Landichaft. Much er hatte eben angefangen, burch ben Bertauf pon Bildern und burch feine Runftvereinstätigfeit befannt zu werden. Mit Diefen Runftlern muffen wir, wegen ber fogleich zu behandelnden funftlerifden Beziehungen zu Spitzweg, die Architekturmaler Lorenz Quaglio und hermann Dod, Schleichs gleichalterigen Benoffen, nennen. Befonders Dod, der faft ganglich Bergeffene - man fucht in Munchener Sammlungen vergebens nach Arbeiten von ihm oder Sanfonn - ift nun Spitwegs eigentlicher Lebrer

Lehrer gewesen, was den Inhalt oder vielinehr den Gegenstand seiner ersten Bilder betrifft. Opd war überaus geschickt im Romponieren von mittelalterlichen Städtebildern. Er arbeitete ganz aus der Phantaste, um mit einer derben, ums Heutigen allerdings kindlich anmutenden Laune die Staffage der Menschen, die er zu seiner Erzählung brauchte, hineinzusepten. In der etwas leblosen Manier seiner Schilderungen paste er gut zu Berthold Auerbachs Erzählungen. Opd bildet zusammen mit dem malerisch bedeutensderen Gisbert Flüggen die nicht zu übersehnde Berbindung in der Entwildlungslinie zwischen heinrich Bürkel und seinem Kreise, der allerdings lebendigere Wirkungen mit seiner Kunst erreicht hatte, und Carl Spitzweg. Mit Opd, der zu den wichtigsen ersten Mitarbeitern der "Fliegenden Blätter" gehörte, sit auch Spitzweg in den frühesten Jahrgängen dieser Zeitschrift vertreten.

Im einzelnen - von Ochleich, ber bamale noch völlig unfelbitanbig arbeitete, abgesehen - haben alle die genannten Runftler nicht fonderlich viel Bedeutung. Die Zeit ift über fie binweggeschritten, genau fo wie über Die pon ihnen fo beftig befehdeten Unbanger ber Bewaltigen im Reiche der Munchener Runft, der Cornelius und Raulbach. Aber man tate unrecht, ibr Wirfen gang zu überseben. Durch ibre Bermittelung und burch thre nachbrudliche und unermubliche Widerstandsfraft gegen bas Unnaturliche in den Abfichten der großen Kartonfunft, durch ihre ftille Berbindung mit der Natur felbft, bat fich eine Urt von Barallelbewegung in der Entmidlung der Munchener Runft erbeben und immer mehr perftarten fonnen. Begenüber dem Unwahren und Ungefunden einer von tompositionellem 3wang eingeschränften Korm blieben fie ber Malerei an und für fich geborfam, und die Naturlichkeit ihrer Darftellungen fand nach und nach auch Die Unerfennung bes Munchener Burgertums, dem fur bie Runftler feines Ronigs Ludwig I. niemals ein Berftandnis aufging. Gie baben Die Tradition der echten Munchener Runft begrundet - icon aus dem Grunde aufs gludlichfte begrundet, als fie im Begenfat zu ben Malern der Refideng gar nicht daran dachten, eine folche Tradition begrunden zu wollen - und von ihnen ausgebend, haben jene Maler ichaffen tonnen, deren Bilber noch beute die gute Stube der alten Munchener Ramilien aferen.



3tallenifche Brogeffion





Der erfte und ber lette Menich im Borgimmer

2166.11

zieren. Sie haben den Munchnern den Sinn erschlossen für die Kunst, die diese mit ihrem gefunden, natürlich-simpeln Empfinden wirklich zu versstehen vermochten, und ihnen verdanken es unsere Väter, wenn Worte wie Künstler, Maler, Bild, Zeichnung schon in ihre Kinderstude hereinhallten. Carl Spitweg, der Einheimische, übertrifft die Genossen schon aus dem Grunde, als er vielleicht die sicherste, einstwellen noch nicht völlig kunstersich ausgebildete Empfindung hat für die enge, ihn umgebende Welt, und sur sich ganz allein ein wundervolles, aus stiller Versonnenheit aufblühendes Gefühl besitzt für eine weite innere Welt.





ie fruheften Arbeiten, die uns von Carl Spitweg erhalten blieben, find Zeichnungen aus dem Unfang ber breifiger Jahre, meift Blatter mit einem harten Stift nur im Kontur ichattenloß gezogen, ungemein forgfältig und ichulerhaft in ihrer fubtilen Ausführung. Bon den Stigen aus dem Elternhause und aus der Zeit des Apothekerberufes find trot der Gorgfalt. mit welcher der Runftler alle alten Bogen und Bretichen aufzuheben pfleate. nur wenige Blatter noch aufzufinden gewesen. Auch fie haben den gleichen allzu fauberen Dilettantencharafter aufzuweisen. Bene Beichnungen ftammen meift aus Bartenfirchen. Interieurs und Anfate zu landichaftlichen Arbeiten find ihr Inhalt. Bei letteren lant Die genque Beachtung der Berfpettive und eine bestimmende Buweisung freier Rlachen gur Erreichung einer annahernden bildmäßigen Befchloffenheit die vorzügliche Begabung bes hier zweifellos auch von Stange unterwiefenen Junglings erkennen. Die ersten malerischen Berfuche find getuschte Zeichnungen und Mauarelle; mit der Malerei in Ol wurde erft begonnen, als Sanfonn aus bem Liebhaber ben Meister beschworen hatte. Wir haben erfahren, mas ber Rreis der Rreunde, dem Spitweg ftandig angeborte, in feiner funftlerifchen Absonderung fur ihn bedeutete. Begreiflich ift, daß Spitweg fich ihnen in feinen Unfangen gang anschloß, um erft langfam gur Gelbftanbigfeit feiner Runft zu gelangen. Für diefe Unfange muffen wir, ebenfo wie fűr



Belaufdtes Liebespaar



Wo brennt's?



Carnevalefgene

2166.14

für die Unfange Eduard Schleiche, eine ziemlich lange Zeit in Unspruch nehmen. Gie erstreden sich auf einen Abschnitt von etwa 18-20 Jahren. alfo pon 1833-1848, beffer noch bis zum Beginn ber fur Spittmeas Runft wichtigen Reifen nach Benedig und Baris in ben Jahren 1850 und 1851. Bis zu diefen Studienfahrten haben wir, von einigen charafteristischen vorausdeutenden Musnahmen abgesehen, Spigwegs Wert nur als ein treues, manchmal fogar allzu fonventionelles "Mitgeben" mit ben anderen Munchener Runftlern zu betrachten. Es mag fein, daß ber bescheidene Mann die felbständigen Regungen feines funftlerifchen Willens energisch jurudbrangte und fie ben fritischen Benoffen aegenüber nicht offenbaren wollte. Dafur fpricht, baf verschiedene frube Arbeiten erft aus bem Nachlaft zum Vorfchein gelangten. Auch haben zweifellos ichlimme Erfahrungen bei der Ausstellung des erften Bildes im Munchener Runftverein zur Rolge gehabt, daß Spitweg fich fo fehr wie möglich gurudzog. Wir erfahren aus ben Briefen, Die Sanfonn noch 1845 aus Rlagenfurt, wo er damals malte, an Spitzweg richtete, daß ber Berbitterte trot allem auferen garm und feiner Mitwirtung an famtlichen Runftlerfeften an dem Borhandensein funftlerifchen Talentes zweifelte. Geit bem Mifferfolg fignierte er seine Urbeiten nicht mehr mit feinem Namen, sondern mit feiner Chiffre, dem "Spitwed", nach einem Bierfreugerbrote, das in Rautenform gebaden war (daher bas S im Rhombus).

Ein guter Pate der Spitwegschen Kunst, wie sie uns in ihren Anfängen erscheint, ist Mority von Schwind gewesen, nicht der Maler der Tiedschen Benoveva oder der Hohenschwangauer Fresken, sondern der volkstümliche, Ludwig Richter verbrüderte Islustrator der "Verlegenheiten" und "Krähwinkeliaden". Man tut nun — darauf muß hingewiesen werden — weder Spitweg einen Befallen, wenn man ihn mit diesen betden Künstlern, die mit dem Brustone einer gesteigerten Begelsterung als "teutsche" Maler geseiert werden, in Verbindung bringt, noch läßt sich die Jusammenstellung von Schwind und Richter mit dem nur um wenige Jahre süngeren Münchener Genossen zur Erreichung eines befriedigenden Resultates durchschien. Die Trennung wird bewirft durch ein Außerliches: Richter ist

immer Sachse geblieben in der naiven Art seiner Erzählung. Schwind hat Wien niemals vergessen, und Spitzweg ist und bleibt halt das Münchener Kind. Und wenn des leigteren Temperament der Leichtigkeit Schwinds manchmal sehr nahe kommt — die Meister sind nach der endgültigen Niederlassung Schwinds in München bald getreue Freunde geworden —, die Art seines Malens wird durch eine schon prinzipiell von Schwind und Kichter verschiedenartige Lussassung nicht wie bei senen vergessitzt, sondern verlebendigt. Richter zieht es nach der Zeichnung, Schwind such das Fresso, Spitzweg will nichts wehr und nichts weniger sein als Maler, und dahin allein geht sein künstlersches Streben.

Mit Schwind, ben er bei beffen erftem Munchener Aufenthalt vielleicht gerade noch fennen gelernt bat, und feiner Illuftratorentatigfeit fteht ber frube Spitweg dem gefdilderten Begenstande nach mehrfach in Beziehung. Much Spigmeg malt Illustrationen: Bilber, beren Beschichte von ber Leinwand abgelesen werden muß, wie fie durch den bereits genannten Dod dem Munchener Bublifum baufig porgestellt wurden. Das nun Spitweg durch die Unlehnung an Schwind von Opd unterscheidet, ist die feinere Charafterifierung ber einzelnen Berfonen, Die gelegentlich einmal. wie bei dem "Rlotentongert", an Bavarni erinnert, Die Scheu por dem Unterstreichen ber Bointe, beren mehr ober minder barmlofer Effett bei Dod plump und augenfällig wird. Dazu tritt ber eigene, icon bestimmt erkennbare Bunich, einen Teil ber Romit pom Begenstand felbit abqulenten und diefen nur durch die malerische Behandlung zum Ausbruck zu bringen. Ift die Unefdote als Teil bes Benre bei Dod hauptzwed, fo wird fie unmerklich im Laufe ber Jahre bei Spitweg Nebengwed, um allmäblich zum Iboll binüberzugelangen. Er fucht, wenn man fo fagen barf, nach einer malerisch gegebenen Abbreviatur feiner Erzählung, und wahrend ber Maler in tonfequentem Weiterschaffen den Möglichkeiten einer impressionistischen Ausbrucksform fich nabert, beruhigt fich das Temperament des Menichen auf der Sobe der von ihm gewonnenen Lebenstunft. Aus Borwurfen, beren Bifanterie fogar zur Claurenfchen Ochlupfrigfeit binabsteigt oder deren Tafchenbucherzablung uns heute recht modrig anwittert, bringt



Um Renfter

2166.15









Lapplander im Binter

2166.19







"Richts ift fo fein gefponnen"



Englander, Ruinen betrachtend (Aquarell)

2166.20



Conntagefpagiergang

(Bbot. R. Brudmann 2.. 6., Munden) 21bb. 21

bringt die Fülle romantischer Empfindsamkeit Spitzwegs Bilder erst den Erzählungen Jean Pauls nahe, um sie in ihrer höchsten Reise der Mörikesichen Beschaulichkeit an die Seite zu stellen.

Spitwegs Entwidlung - wir muffen dies nochmals aussprechen geht alfo in Wirflichteit in doppelter, gludlich fich erganzender Weife vor fich. Rein auferlich tommt die Vorliebe fur bas fleine Bildformat bingu. Spitweg fab mit der Sicherheit feiner Gelbitfritif febr bald ein, daß zwischen seiner Runft und bem Theater immer ein Busammenbana bleiben werde, por allem, folange er auf feinen Bilbern Gzenen aus der Eingebung feiner Bhantafie ichildere. Der fluge Inftinft fur die innerliche Unwahrheit des Theatermäßigen verbot ihm daher, den Inhalt feiner Darftellung burch eine unnaturliche Steigerung bes Effettes feiner naturlichen Wirtungefraft zu berauben. Diefer Inftintt fur innerliche Unwahrheit hielt ihn ebenso ab, mit ber Lupe zu malen und etwa wie Meiffonier als modern-altmodischer Miniator aufzutreten. Die Welt, die Spinweg fab. "nur durch das Rernglas, nur von weitem", war in tiefem Sinne eine fleine, und zu ber Romantit ihrer Rigurlichfeit gefellt fich die Moftif ihrer Benugfamteit. Spinmeg, ber alternde Junggefelle, ein emig lachender und ewig meinender Bhilosoph in ber nämlichen Bestalt, birgt hinter ber Schutymauer bes humors die Weltbetrachtung des Ginfiedlers, ben er barum auch fo gerne gemalt hat.

Daß uns nähere Mitteilungen über die Entstehung der Werke Carl Spihwegs fehlen, beklagen wir bei den Werken der Frühzeit mit besonderem Nachdruck. Als er später den Weg gesunden hatte, der ihn zur Erkenntnis seiner eigenartigen fünstlerischen Begadung führte, hat er selbst den Versuchen der Jugend, von denen er sich nicht zu trennen vermochte, ihren Wert vornehmlich als Dotumenten der Entwicklung zugewiesen. Doch vermied er, darüber zu sprechen, wie er sich überhaupt scheute, von seiner Vergangenheit zu erzählen. Was ihm Opd und Rüggen gewesen sind, darüber ortentiert uns nur der kritische Vergleich, und so sind es im allgemeinen seine Ergebnisse, die hier vorgetragen werden können.

Bon den 400 Bildern, deren Berkauf Spigweg in feinem mit peinlicher licher Benaufgfeit geführten Bergeichnis angemerkt bat, treffen nicht gang 100 auf die Rrubzeit. Erfreulicherweise ift es bem Busammenwirten von Rorfchung und Bufall gelungen, die wichtigften diefer Werke wiederzufinden. Wohl als die alteite Arbeit darf eine "Gerenade" bezeichnet werden, die noch dilettantisch auf reine Theatereffette berechnet und fehr dunkel in der Farbe gehalten ift. Das bedeutenofte Bild der Fruhzeit Spinwegs ift "der umgefturzte Wagen". Die Derbheit der Darftellung und die Unbeholfenheit der Zeichnung werden durch die ausgezeichnete Bhpfiognomit der verschiedenen Besichter und eine fast luministische Freiheit der Malerei aufgehoben. Noch ftarter hat Spinweg auf dem Bilbe "Im Renfter" unbewußt malerische Effette zur Beltung tommen laffen, die ichon an die Grenze pleinairistischer Absichten ftoken, beren Bedeutung wir aber aus bem Brunde nicht überschätten wollen, weil vielleicht der Besamteindrud, ficher aber nicht die Einzelheiten von der Natur felbft gewonnen, noch weniger etwa im Freien gefchaffen worden find. Diefe reizvollen Studien voller Rlarbeit und Intensitat ber Rarben ichließen fich, mas die icharfe Gilhouettierung und der absichtliche Dreiflang von Blau, Belb und Sellgrun erweift, nahe an die Studien Wagenbauers und an Wilhelm von Robells empfindungsvolle, aber zeichnerisch bedingte Miniaturfunft in Wafferfarben. Spitweg versuchte fich auch fruhzeitig in der Beobachtung des Delldunkels ber Innenraume, und tam bei dem "belauschten Liebespaar" prinzipiell icon ju fener Modulation der Farbentone, die er erft zwanzig Jahre fpater in ben Bildern feiner Meisterschaftszeit vornehmlich verwendete. Wahricheinlich noch por den eben genannten Arbeiten entstand die aus dem Nachlaft Spitwegs hervorgeholte "italienische Brozeffion", deren Realismus zweifellos auf Grund einer Erinnerung an eine der vielen füdtiroler und oberitalienischen Rahrten Spitwegs zu erflaren ift. Sonft noch eine mafige Leiftung, eine ber italienischen Beduten, die fogar burch die baufaftenhafte Buntheit der Rirche noch verschlimmert wird. Uber bas feitwarts einfallende Licht über die Schar ber bellen Monche, die gemeffen durch ben Torbogen ichreiten, bestätigt wiederum Spitwegs ausgezeichnete Beobachtungsfraft für das Berhaltnis der Rarbe zum Licht. Diefe Brozestion muffen mír



"Boift der Baf?"



Der Butsberr (Erfte Raffung)

wir neben der "Wäscherin", welche zu ihrem Schreden auf der sonnen-beschienenen Leinwand die sich küssenden Prosite ihres Töchterchens und eines schnurrbärtigen Soldaten entdeckt — das Bild sührt bezeichnenderweise den Titel: "Nichts ist so sein gesponnen . . . . " — und dem "Urmen Poeten" zu den ältesten Bildern des Künstlers rechnen. Im Bergleich zu den dilustrativen Zweden angelegte und ausgeführte Komposition, auch der beabsichtigte Wis ist stimmungslos und sade ausgefallen, in einer späteren Wiederholung jedoch einheitlicher geraten. Um glücklichsten sommt die Verbindung des Spitwegschen Humors mit den Komponenten seiner Malerei in dem Gemälde "Der erste und letzte Mensch im Vorzimmer" zum Ausdruck, wo bereits die Qualität der mittleren Arbeitsperiode in einzelnen sarbigen Modulationen des Hintergrundes erreicht wird. Die Hauptsigur des Bildes gibt schon den bekannten Top wieder, der sich nachher in "Er kommt" und "Luez ins Land" ausbildet.

Bei ber Betrachtung ber Anfange ber Spitwegiden Runft barf nicht vergeffen werden die Einschrantung auf Golofzenen anzumerten, die dem Runftler vergonnten, die einzige darzustellende Rigur fo genau und charafteris ftisch wie möglich wiederzugeben. Wir treffen in der Reihe des Spitmegichen Wertes bier gablreiche Landftreicher, die auf Schufters Rappen als arme Reisende bettelnd daherkommen, Orgeldreber, Sandwertsburichen. dann Bfarrberren in ergoblichen Momenten ihres außerfirchlichen Lebenswandels, gelegentlich auch in offener Absicht ber Karifatur, wie auf dem feltfamen "Rabenbilde", Reldgendarmen, Jager, furz, lauter Menichen, denen der Maler einmal begegnet war und die festzuhalten ihn reizte. Er liebte die stadtbefannten "Originale" Alt-Munchens, unter welchen die mit der Aufficht des hofgartens betrauten Beteranen der Befreiungefriege. weithin icon fenntlich durch Uniform, Medaillen und gerötete Nafen, ein ftetes Spottobieft ber Schulfugend bildeten, als Modelle zu fich einzuladen und mitunter auch zum Stubenvoll mitzunehmen. Bei den Rabrten in die Berge mußten charafteriftifche Ropfe von Landgeiftlichen und Rlofterpatern berhalten. Es haben fich faft nur mannliche Studientopfe gefunden.

funden. Der "schüchterne Freier", den Spitweg nicht nur auf der Leinwand zeigte, da er seibst im Leben diese Rolle übernahm, ist er auch in Bolling geblieben, und so vermissen wir die "Dirndln", seiner Nachsolger wichtigste Figuren, unter den Erinnerungen aus seinen Lehrsahren.

Bald folgen ichuchterne Berfuche, zwei und drei Berfonen gufammen-Diefe Bilber wirfen erft gezwungen und fteif (Ralftaff und zustellen. Dortchen Latenreifer), nur felten freier, wie auf dem "belaufchten Liebespaar" und dem "Rlavierfpiel", wo der Ropf des flotespielenden Berrn als Teufelstopf mit hornern am Vorbang fich abichattet. Die Malerei Diefes Bildchens ift in Belb. Lichtbraun und Schwarz, ohne lebhafte Tone bereits febr fein zusammengehalten. Man barf bei biefen Berfuchen nicht an den anderen, gleichzeitig in Berlin rafch jum Meiftertum emporgeftiegenen Autobidaften Abolf Menzel benten, mit beffen Arbeitsweise um 1845-1848 fich Spinwegs mittlere Zeit oftmals febr nabe berührt. Es ware auch mufig, etwa Betrachtungen anzustellen über die Rrage, ob nicht Spitweg vielleicht ebenfalls, wenn er auf fich felbst angewiesen und nicht dem Zuspruch der Kreunde unterworfen gewesen ware, zur Bobe der "Berlin-Botsbamer-Bahn" ober bes "Blide auf bas Bring-Albrecht-Balais" Mengele batte gelangen tonnen. Die Zusammenstellung von Menzel und Spitweg, dem Topisch-Norddeutichen und bem Tppifch-Suddeutichen, wird und noch einmal flüchtig beichaftigen. Ein Wefenspermandtes zum mindeften ichlieft Die beiben Meifter gusammen: Die Tätigfeit als Illuftratoren. hier trennt fie, baf Spitweg, der Langfame, Sichere, am Ende feines Lebens da anlangte, wo der Mengel der fruben funfziger Jahre ftebengeblieben mar, daß er von der Illustration, welcher der andere immer starter verfiel, fich immer energischer befreite.

Neben der Borliebe für Soloszenen ist eine weitere Besonderheit des frühen Spitzweg die minutiöse Einteilung des Bildraumes, die er ebenfalls nach und nach vervollkommen will, bis er durch die Einsicht in die Notwendigkeit malerisch sich erinfprechender Farbensteen, demvorzüglichen Bebot der impressionistischen Malerei, veranlaßt, zum Ausschnitt gelangt, und in der Wahl und Anordnung desselben die Dominante der Grundkomposition seiner



Der Witmer

2166.24



Mondideinletture





Der Boftbote



Der Buteberr (3meite Baffung)

feiner Bilder findet. In Diefer Beziehung find aufer ben etwas fchwerfällig und gah gemalten "Lapplandern" der "Flurschutg" und "Wo ift ber Bafi?" unter den Sauptwerfen der erften Arbeitsperiode Spitweas berauszuheben. Diefe beiden Bilder baben in der malerifchen Unlage eine deutliche Abnlichfeit, die Ufzente werden bier und dort durch die Wiederholung ber einzelnen Rarben im liegenden Rleiderbundel gegeben, auf dem zweiten Bild muffen Baf und Regenschirm nicht allein die rautenformige Romposition festlegen, fie addieren gleichsam bas Spitem ber Rarben in ben perschiedenen Unzugen. Die Absichtlichkeit Diefer Malerei in ber peinlichen Berechnung der Rarbentongruenz stellt Spitzweg in nachste Nahe der Moberne. Es fpricht fur ihn, daß er ben simplen technischen Aniff nur als folden bewertete, und zu feiner geringeren Auffälligfeit ichon bald einen Ausweg fucte und fand, indem er im malerischen Mittelpunkt feines Bildes (der felbftverftandlich bei ihm als Benremaler beften Sinnes mit dem tompositionellen zufammenfällt) gerne die famtlichen Rarben des Bildes mischend vereinigt: nunmehr eine Borliebe fur Biolettrot und Drange im Kontraft zu Brungelb und Brunblau.

Muf dem Bilde "Wo ift ber Baf? - ber biebere Mufifant weift findlich auf den feitwartelliegenden Bag - ift der Bendarm gut eingestellt por dem weiten Borigont, ber aber noch nicht mit fener durchsichtigen Rlarbeit und Reinheit berausgebracht ift wie auf den Almbildern der fpateren Beit. Diefes Wert fieht in Spitwegs Rruhzeit zwifchen ben Bilbern, melde ichon ben funftigen Meifter ertennen laffen, und ben unfelbitanbigen Jugendarbeiten als das vorzüglichste Mittelftud. Es durfte etwa 1845 entftanden fein. Etwas fpater - das Bergeichnis gibt leider nur febr notdurftige Unhaltspunkte - find die beiden Bilder "Lueg ins Land" oder "Berdachtiger Rauch" geschaffen worden, der "Witwer", ber "Butsberr", die Wiederholungen des "Ramilienspazierganges" und das gewift in Erinnerung an Schindlers "Wachtpoften" ausgeführte "Er tommt". Es ericeint anfangs nicht gang leicht, eine dronologisch ungefahr richtige Unordnung der Spitwegichen Werte zu finden. Aber trot den gelegentlichen Wiederholungen früherer Bilder, die Spitweg fpater auf Brund von Bitten feiner feiner Rreunde gemalt bat, bleibt die nabe Bermandtichaft ber Dauptwerke augenfällig, und namentlich burch bas Einbeziehen landichaftlicher Bartien (die Landichaften Spitzwegs verlangen eine gesonderte Betrachtung) gibt fich auferlich ein genauer Schrittmeffer fund. Die eben genannten Urbeiten find famtlich in ber Romposition einfach, aufere Abnlichkeiten zwischen bem grimmigen Bendarmen, bem erhinten Ramilienvater und bem felbfibemuften Stadtgeneraliffimus deuten auf eine damals vielleicht ftadtbefannte Munchener Berfonlichfeit. Die Untermalung ift verhaltnismäßig dunn, die Lichter find breit und flott gefett, und trotdem bleibt bas unbehagliche Befühl des Rarbendrudes nicht immer erfpart. Dir muffen uns erinnern, daß bier noch die Unetdote die hauptrolle fpielt, und daß wir erft in Die Zeit binüberfeben, in welcher Spitweg fich zum Maler von Malens Onaden berufen fühlte. Die Charafterifierung der einzelnen Berfonen, unter welchen der zum Rauch binabipabende Goldat bereits ein Meisterstud ift, erhebt fich aber ichon bier zu einer feltenen Lebendigfeit und Ausbrudsficherbeit, Die fich pon den Absichten ber Rarifatur entfernt, und Spinmeg in diefer Beziehung den Runftlern Ult-Wiens, befonders Waldmuller, nabert.

Wenn fich in diefen Jahren Spitweg ber Illustrierung als einem Mittel jum 3med zuwendet, icheint er fich felbst unbehaglich zu fublen. Geine icon erwähnte Mitarbeit an ben erften Banden ber "Rliegenden Blatter", Die zuerft am 7. November 1844 erschienen, bat eine große Ungahl recht harmlofer Zeichnungen entstehen laffen, die wohl bamale mit anderen Mugen betrachtet wurden, als fie es beute werden tonnen. Rur feine "Große Oper", feine "Dentmaler fur die Erfinder des Stiefelziehers und des Rrads", ben "Reissuppeneffendi" und die "Wachtstubenfliegen" haben wir wenig Berftandnis mehr. Der Möglichkeit, die fcwarzen und weißen Rlachen malerifc zu burchdenten, wie es Bavarni tat, oder in fuhner Sandidrift ben grotesten Berfonlichkeitsbegriff bes nachiten Beiten zu erhafden, wie es einem Daumier gelang, hat Spitweg fich niemals fahig gezeigt, und mertwurdigerweise ift, von einigen Candichaftsifizzen abgefeben, Spitwege Zeichnung meift etwas familienblattlich nuchtern geblieben. Die Konfurreng der "Kliegenden Blatter" mit dem "Musée Philipon" und dem "Charivari",



Sofenflidende Childwache

2166.31



Berbachtiger Rauch







Lueg ine Land

"Charivari", die damals so tampsfreudig und hochgemut aufgenommen wurde, ist langst entschieden. Daß Spisweg verschiedentlich Zeichnungen Daumiers topierte – so die "émotions parisiennes", vor allem den Portier des Blattes "la queue au spectacle" –, muß hier als wichtig für die Einstüsse der französsischen Kunst auf Spisweg angemerkt werden.

Noch sind einige farbig sehr lebhaste Aquarelle Spitzwegs zu erwähnen, vor allem die "Bollvisitation", eine antiquierte, an Catels bekannte Ripagrandekneipe mahnende, aber ganz lebendig gesehene und wiedergegebene Studie, und die beiden Fassungen der "Englander auf Reisen", die in ihrem farbigen Durcheinander von Rosa, Lichtgrun, Gelb und Braun die Bermutung aufdrangen, als habe Spitzweg das leuchtende Email seiner späteren Bilder zuerst insgeheim für sich im Aquarell zu erreichen versucht.





ber seiner Kunst haben wir den Meister seines Lebens in den vierziger Jahren sommen aus einer größeren Jahl von Freundesbriefen, die leider als an Spitzweg gerichtet mehr Nachrichten über Unbekannte als über ihn selbst enthalten, die persönlichen Erinnerungen der wenigen heute noch am Leben besindlichen Mitglieder seines Bekanntenkreises in Betracht. Wie Hpazinth Holland erzählt, sit die schrosse Bekanntenkreises in Weracht. Wie Hpazinth Holland erzählt, sit die schrosse Bekanntenkreises in Weracht. Wie Hpazinth Holland erzählt, ist die schrosse Bekanntenkreises in Wetracht. Wie Hpazinth Holland erzählt, ist die schrosse Bekanntenkreises in Wetracht. Wie Hpazinth Holland erzählt, ist die schrosse Bekanntenkreises in Wetracht. Wie hend berind gewesen, der Spitzweg seichst Fragen über seine Jugendzeit, die man später an ihn richtete, abweisend beantworten ließ. Denn die Ablehnung des "Armen Poeten" von seiten seiner Mitbürger, denen sich Spitzweg von nun an fast zwanzig Jahre lang nur sehr seiten und dann meistens unter fremdem, siets wechselndem Namen vorstellte (Spitz, Katz, Zucchi) oder auch mit einem Bildchen als Eduard Schleich vermummt,

Der Berenmeifter

vermummt, wurde durch die Anerkennung anderer Arbeiten in der Fremde, besonders in Hannover, Karlsruhe, Leipzig, Prag, Nürnberg völlig wettgemacht. Den Ausstellungen der Spihwegschen Bilder, die im Schornschen und später im Eggereschen Kunstblatt gelegentlich genannt werden, solgten auch Ankäuse für Privatsammlungen oder Verlosungen, deren Erlös bei Stubenvoll, im Schaidelschen Kassevause in der Rosengasse oder bei den höchst sieden Nachmittagen in Neuberghausen der Allgemeinheitz zugute kam. Wir ersahren von der Feier eines besonderen Festes, als die zur Verlosung in Nürnberg 1840 angekauste "Hosenstieden Schildwache" zufällig an die Vorsteherin eines Mädscheninstituts in Oessaus sied, welche kategorisch aus Sittlickseitsgründen ein anderes Bild forderte.

Die Bermutung, daß Spinweg damale auch andere Erfahrungen gemacht bat, beren Bitternis er fest in fich verschloft, baf auch ibm, ber bei allen Reften unter ben erften war und fich fo gerne, wie uns die nedifchen Unfragen in den Briefen ber Rreunde verraten, von duntien Augen und weißen Schurzbandern gefangennehmen ließ, Freude und Schmerz einer gludlichen Liebe beschieden waren, ist durch einen gund bestätigt worden. Es mar ein luftiges Abenteuer, bas traurig endete und bas pielleicht die Urfache geworden ift, daß Spigweg Junggefelle blieb. Er batte einer bildfauberen Tifchlermeifterstochter aus Tolz, Clara Lechner, Die jung mit einem Webermeister Raab in Munchen verheiratet worden war, zu tief in die Augen gefeben, und magte fubn, die gangen Unerfreulichkeiten eines Chescheidungsprozeffes zu besteben, um die Beliebte zu fich nehmen zu tonnen. Wir wiffen nicht, wie weit es Spitweg gelungen war, die durch Die religiofen Bestimmungen feiner Beirat mit Clara Raab entgegenstebenden Sinderniffe zu entfernen, ale der Tod fie ihm von der Geite rif. Durch Diefen Berluft murde ber frobliche Runftler vollig verwandelt. Er hielt ernstliche innere Gintebr, und wir werden erfahren, wie er nunmehr in ftiller Arbeit Erfan fur bas verlorene Glud fuchte. Durch bie Renntnis Diefer Jugendliebe Spigmege ift die Lude, die in feinem Leben und in feiner fünftlerifden Entwidelung flafft, endlich befeitigt. Spitweg bielt die refrende Erscheinung ftandig im Bergen fest, ohne jemals ihren Namen zu nennen. Spinwege

Spitwegs Runft ift fould, baf wir fein Bebeimnis ergrundeten. Er. der fast niemals Bildniffe gemacht bat, schuf boch ein fleines Bortrat Clara Raabs, bas erft fürzlich im Berfted bei ihren Bermandten aufgefunden worden ift. Ein ichmales Ropfchen mit buntlem Lodenhaar fieht uns mit großen ichwarzen Augen entgegen. Die blaue Bruftichleife und die bunten Rranfen bes ichottifchen Umbangtuches zeigen die Liebe, mit welcher Spiteweg an dem Bilden gemalt bat, bas wie ein Begenftud zu bem gleichzeitigen Gelbstbildnis bes Runftlers ericheint. Go wiffen wir alfo auch von ihm felbit, wie er ausfah. Ein bubicher Junge mar er ichon, ber Spiteweg Carl, trot der fleinen Rigur und der Brille, die ber Rurgfichtige ichon fruh trug. Der "Schneider", fo riefen ibn die Rreunde. Unter bem rotlich blonden Saar eine breite Stirn, zwischen großen flaren blauen Augen eine gewolbte Nafe, ein fleiner Mund über einem ichmalen, weit porfpringenden Rinn - fo mochte Spinwegs, Des Dreifigiabrigen, fimple Berfonalbeschreibung lauten. Man mertt es Augen und Mund an, baf fie ichelmisch und verführerisch lächeln und ftundenlang luftig erzählen tonnen, und doch liegt ein leichter Sauch von Schwermut auf dem gutigen, fompathischen Geficht, ein unwilliges, aber boch immer freundliches "Bengen S' weiter!" Spitweg zeigt nicht die übliche Malerphosiognomie, man mochte bei ber Ahnlichkeit mit Ochubert eber auf einen Musiter ichließen.

Wenn Spitweg beim Tanze erschien oder im Kasseelause, so war er stets peinlich gewählt angezogen — auch darauf mag der Spitname geprägt worden sein. Als man vom Schaldel auszog nach dem vornehmen, neubegründeten "englischen" Kasseehause (dessen Bestand erst durch die Erbauung des jetzigen Bernheimerhauses am Maximiliansplatz ausgehoben wurde) und dort die sämtlichen Künstler ihre Konvente abhielten, wo auch der Künstler-Sängerverein sich konstituterte, kam Spitweg endlich in den Wanderungen und Wandelungen seines Junggesellenlebens als "Zimmerherr zur Seshastigkeit. Er wohnte eine längere Reihe von Jahren, dem geliebten Kasseshauses an der Ede des damaligen "Dultplatzes" und der Pfandhausstraße. Mit seinen Hausgenossen, dem berühmten Komiser Lang, dem Musiksbierktor



Er kommt





(Phot. 3. Brudmann 2.. 6., Manden) Abb. 36





Sahnender Mond









Das Auge Des Befeges



2166.39

Der Bufar



In der Berentuche

2166.41

Moralt und dessen Familie, tam Spitzweg aufs freundschaftlichste zusammen. Sonst hat er wenig in Bürger- und Beamtenfamilien verkehrt.

Die eigentlichen Benoffen Diefer ftillen Jahre blieben Eduard Schleich, Bernhard Stange und Dietrich Langto, ein Landsmann Stanges aus hamburg, ber 1840 nach Munchen gezogen war. Diefe Runftler, Spitweas Intimen, waren bezeichnenderweife alle drei Landichafter. Stange batte Spinweg baufig Musfluge in die Berge und bie fleinen mittelalterlichen Stadtchen von Niederbavern, Schwaben, Rranten, Tirol unternommen. Mus ber großen Bahl ber batierten Landichafte- und Architetturftudien tonnen wir feststellen, daß Spigweg ein gang ungewöhnlicher Renner der malerifchen Wintel und Eden von Salzburg, Wafferburg, Landshut, Regensburg, Nurnberg, von Rattenberg, Brirlegg und Bogen gemefen ift. Die Rudolf Ult, Diefer unermudliche Wandersmann, pon Stadttor zu Stadttor, zog Spitweg überall dorthin, wo er ftimmungspolle Blatchen aufzustöbern glaubte, die er bann mit feiner beweglichen Bhantafie bevolferte. Man fann vielfach lefen, baf Spinweg nur wenig Studien gemacht habe, und die Ruliffen feines fleinen Theaters feien ebenfalls pon ihm erfunden. Nichts unrichtiger als bies. Wer felbft einmal Spitweafchen Beiftes voll feine Spuren in ben immer mehr perichmindenden Erinnerungen an die Beit bes Mittelalters und des Biebermeier fuchen gegangen ift, wird vor allem in Rothenburg, das Spinweg als einer ber erften entbedt hat, und Tirol ftaunend echtefte Spinwegladen wiederfinden. Da ift die Marienapothete Ult-Rothenburgs mit dem Berterichbrunnen, an bem ber verliebte Apotheter fich bruftet, bort fteben Rothenburge Rlingentor, ber Giebersturm mit bem tiefblauen Bifferblatt ber Uhr und das Würzburger Tor, die Laubengange von Sterzing und Alt-Bozen nehmen die Baffagiere des Gilwagens auf, und ficher hat bamals fo mancher luftige Raug gelebt, der fest als Brieftrager ober Ratsherr, je nach Rang und Umtegefühl, burch Spitwege Runft wider fein Wiffen unfterblich ward. Spinweg pflegte lange Zeit fortzubleiben, oftmals ift er den langfameren Rreunden vorausgeeilt, um fie in feinem geliebten Bintichgau zu erwarten. Grofere Reifen machte er allein, im Jahre 1839 nach Dalmatien. Dalmatien, wo er voller Begeisterung in Ragusa und Trau die Gotte der Kirchen und die Genmäßigkeit der Karthügel zeichnete. In Verona, dem damals noch österreichischen, saßen getreue Freunde bei der Garnison und beim Appellgericht, und über der Malerfreude an der Piazza d'Erbe wurde der köstliche Ehianti nicht vergessen. Es ist sehr ichade, daß wir aus dem Versematerial so wenig Eigenes von Spitzweg selbst ersahren können. Er hat das sidele Münchener Leben in Polling, pahl und Stegen am Ammersee, wohin er gewöhnlich im Herbst wanderte, fortgeführt, wenn er sich auf längere Zeit einnistete, und ist das frohe leichiblütige Münchener Kind auch vor dem Vallett der Großen Oper in Mailand und auf der Schottenbastei in Wien geblieben. Als überzeugter Süddeutscher ist er niemals nach Norddeutschland gelwemen, ist auch in Wien anscheinend nur einmal gewessen. Der Winter war in München lang genug für das Kasseehaus, die Arbeit und vor allem sür das Vergnügen.

Der leichte Mut ber Munchener Runftler wurde burch den Sturg bes allmächtigen Beter von Cornelius im Rrubighr 1841 meniger erregt als durch die vielbesprochene Ausstellung der beiden großen Bilder ber belgiichen Maler Ballait "Die Abdantung Raifer Raris V." und Biefve "Das Kompromift des niederlandischen Abels zur Abwehr der Inquisition". Cornellus mochte rubig geben, der Mann fiel, nicht bas Spftem. Der neue Afademiedireftor Rriedrich von Gartner blieb unter den Befehlen des eigenwilligen Konigs gegen alle Reformporfchlage, die dringend not taten, zunächft taub. Erft 1843 entschloft er fich, auch feinen Namen einem von ben übrigen Afademielehrern langit einstimmig angenommenen Memorandum porzuseten, deffen vierter, febr ausführlicher und mit größter Borficht abgefafter Abichnitt endlich die Wiedereinführung der Landichaftsmalerei begehrte. Dennoch lehnte Ludwig I. die Zumutung ab, bis er fich furz vor feiner Abdantung zur Benehmigung größerer Reformen bestimmen lieft. Wichtigfte Rolgen derfelben waren die Berufungen von Schorn (ber ichon nach drei Jahren ftarb, um erft 1856 burch Biloty wirklich erfeht zu werden) und Schwind, Die 1847 nach Munchen famen. Mit Schwind verbanden Spikweg feit Jahren gute Beziehungen, die zu einer Lebensfreundschaft murben.



Handchen.



"Liebe macht blind

2166 42



Italienifche Strafe (Bbot. &. Brudmann I.-B., Munden) 2166. 43



Ufdermittwoch



Ein Bieberfeben





Der Rapport





266.50



Die Comalben 3bb. 49



Bafdebleiche

wurden. Schwinds Feindschaft gegen Kaulbach teilte daher auch Spihweg. Schwind wurde erst ein häusiger, später ein täglicher Gast in Spihwegs Atelier. Eine heitere künstlertische Erinnerung sst uns von diesen Besuchen geblieben, das stizzierte Porträt von Schwinds Tochter Anna, die Schwind als Eiserer gegen Berschwendung in Spihwegs Atelier mit den Farben der Spihwegsschen Palette malte, als er den Freund beim Beginn seines stets sorgsam betriebenen Palettepuhens betraf.

Die gemeinsamen Unsichten von Schwind und Spitweg find ohne 3weifel ber Brund gemefen, daß die Ausstellung der genannten berühmten belgischen Bilder auf den letteren feine Wirfung ausubte, die wir etwa nachtraglich in feinen Bilbern feststellen konnten. Die Auferung Schwinds: "Ich fürchte, wenn ich die belgischen Bilber öfter anfebe, werden fie mich langmeilen" batte bei Spitweas Naturlichkeit vielleicht noch in icharferer Bragnang von ihm fallen tonnen. In der Karritatur ber "Großen Oper" in den "Rliegenden Blattern" durfen wir möglicherweise einen verbullten Broteft Spitmeas gegen ben hoben Rothurn Diefer Siftorienmalerei erbliden. Theorie galt ihm wenig, Braris alles. Go ertlart fich, daß Spigweg gleichwohl mit dem Wiener Rarl Rahl fich anfreundete, deffen Berfonlichkeit den fünstlerischen Berhaltniffen in München von 1848-1850 eine neue Richtung gab. Rahl war fur ben Rreis ber Spitwegiden Benoffen ber richtige Mann, als er im November 1848 in Munchen anlangte, um bald Die Stelle des zu den Schleswig-holfteinischen Befreiungefriegen aufbrechenden Schlachtenmalers Redor Diet, des Nachfolgers von Sanfonn, einzunehmen. Er mar nach langerem Aufenthalt in Italien nach Baris berufen worden, um Konig Louis Bhilipp zu portratieren, und in die Sturme ber Rebrugrrevolution geraten. Auf die Nachricht vom Ausbruch ber Bewegung in Deutschland auf die Krantfurter Rednertribune fturmend und alsbald mit den demofratischen Rubrern befreundet, wurde der temperamentpolle Mann als Mitglied ber Wiener afademifchen Legion zum Gifenacher Barlament entfandt, wodurch er bem Schidfal Robert Blums entaing. Er begab fich nach Munchen, wo er die Ereigniffe in Wien abzuwarten aebachte.

In Munchen hatten fich die Bemuter allmablich beruhigt. Die Lola-Montez-Romodie war ausgespielt, der Ronig Ludwig I. batte abgedantt. Dabei hatte auch das "Munchener Runftler-Rreiforps" mit dem Landichaftsmaler Wilhelm Bail als Beneraliffimus und dem eben genannten Schlachtenmaler Redor Diet auf ftolz fteigendem grabifchen Schimmel als Abjutanten in Aftion treten burfen. Im erften Glied biefes Kreiforps ftand zu allgemeiner Beiterteit auch unfer Spitweg als ftrammer Mustetler unter ben Waffen. wird es aber mohl taum bedauert haben, daß der große Reldzug diefer Streitscharen unblutig ausging. Nach feiner Beendigung tonnte man um fo eifriger über Bolitit und Runft disputieren, und die Bahl berer mar groß, die fich Rabl anschloffen. Die Berfonlichfeit Rahle wird von einem feiner Rreunde geschildert: "Geine Erscheinung war titanenhaft, trot feines furzen und gedrungenen Baues. Uber berfulischen Schultern und ungewöhnlich breiter gewolbter Bruft erhob fich auf einem Stiernaden ein gewaltiges Daupt, das mit der breiten Stirne, ber energifch geformten Rafe und dem porspringenden Rinn etwas vom Sator und pom Eber an fich hatte und boch. pon einem blittenden braunen Muge belebt, ben Runftler und Denfer perriet, Ein borftenartiger Bart bededte Wangen und Rinn, die tiefroten ichwellenden Lippen leuchteten, gefunde Sinnlichkeit verratend, hervor. Rahl war beredt, wie irgendeiner, mit Saft ergriff er ein Befprachsthema, bas ibn anregte, und bei den taufend und abertaufend Unfnupfungspuntten, die ihm Wiffen und Erfahrung an die Sand gaben, behandelte er es ebenfo grundlich als anregend. Man muß Rahl über griechische Kunft, über die Reize des Gubens, über Michelangelo oder Tigian, über bie Ochonheit ber Rrauen und gang befonders über den Zauber, der die Tochter Italiens fcmudt, reden gehort haben, um zu ertennen, welche Glut diefen Mann Durchstromte, mit welcher Leidenschaft er fich in einen Begenstand vertiefen fonnte."

Also las Karl Rahl in der Bolltrast der Jahre, mit den Stubenvollsfrühlchöpplern gleichaltrig, eine imposante Erscheinung mit mächtiger Stimme und unendlichen Armen, bei vielem Bier und eifrigem Rauchen im Bahnhof-Wartesaal sein Privatkollegium über Farbe und Farbe. In seinem angeblichen



Der Bibliothefar

2166.51

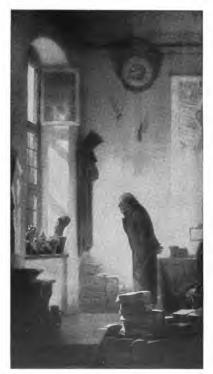

Der Kaftuefreund (Erfte gaffung)

2166.52

angeblichen Atelier standen einige altdeutsch aufgestutzte Modelltöpfe seines kürzlich in Rom vollendeten "Einzugs Manfreds in Luceria", die selbst dem jungen Anselm Feuerbach den Kopf verdrehten. Mit lapidarer Frechheit lief der Maler dieser Helden mit enormem Kalabreser und wehendem Schlips von Atelier zu Atelier, um für seine Theorien Propaganda zu machen, indem er kurzer Hand in alle fremden Bilder hineinight. Selbst Rottmann und Albert Jimmermann blieben nicht verschont. Rahl hat den Tempel in Rottmanns "Russinen in Suntum" vollendet und in Jimmermanns "Kalssische Landschaft" der Münchener neuen Pinastothes die Zentauren gemalt. Alls das Meteor wieder verschwand, hatten doch alle ihren "Merks Rahl" weg. Er inaugurterte den Ausstruch der Jugend nach Antwerpen, als Kaulbach 1849 Atademiedirektor wurde, und wies die Alteren auf Benedig und Lizians Kunst.

Spinmeg brachte Rahl, fo fehr er fich von den Unregungen des gefprachigen Revoluzzers auch gewinnen ließ, ftets ein gewiffes Mistrauen entaggen, und blieb, als jener allzu oft bas Namliche wiederholte, lieber mit wenigen Gleichgefinnten im Stubenvoll hoden. Trottem fich in ber Runft Spinwegs taum eine Spur findet, die man dem Ginfluf Rable guichreiben tonnte, ift er es gewefen, ber ben fleinen Apotheter zum Nachbenten über das Wefen der Runft im allgemeinen und die Aufgaben feiner Runft im besonderen gebracht bat. Dem Zaudernden bat Rabl ben Weg gezeigt. Es entfpricht der Spitwegichen Urt, daß er burch Bucher von feinen Zweifeln befreit zu werden hoffte. Neben theoretischen und afthetifchen Schriften begann Spitweg das Studium von Reisebeschreibungen. Um fich biefer Beschäftigung mit möglichfter Muße hingeben zu tonnen, beschloffen die Ungertrennlichen, Schleich und Spinweg, das Rrubighr und den Sommer 1849 in Bommersfelden zu verbringen, einem fleinen Dorfe nordlich von Bamberg, mit dem Schloft der graffich Schonborn-Wiefentbeibiden Ramilie in feiner Nabe. Die dort erhoffte Befreiung von dem tiefen Rummer, der Spinweg nach Clara Raabs Tod bedrudte, die Moglichfeit groferer Streifen in einer wenig besuchten Begend, Die pon bem Schloffe Bang beherricht wird, wo der Eremit ein wichtiges Modell ber 6. pielen

pielen aus Spitwegs Atelier berausmandernden Ginfiedler murde, gaben mehr ben Ausschlag für die Wahl als die duntle Runde pon einer in ben Galen bes Schloffes verborgenen Bemalbegalerie. Um fo großer waren die Entdederfreuden der Rreunde und ihre Begeifterung par ben Bildern der Rembrandt und Teniers, Oftade, van der Boel und mancher Rleinmeifter, die den Brundftod der jum Teil 1864 in Baris verfteigerten Schonbornichen Sammlung bildeten. Mit großem Effer machte fich befonders Spitweg and Ropieren, indem er feine Wiederholungen immer auf fleinen Mahitab brachte. Uber ein Dutend forgfältiger Ropien aus Diefer Rerienzeit in Bommerefelden und dem nachfolgenden Binter, beffen Dormittage in ber alten Binafothet verbracht wurden, haben fich erhalten. Darunter befinden fich Rembrandts "Brablegung" und Tintorettos "Entbauptung des Johannes". Babrend feines Aufenthaltes in Bommersfelden begann fich Spitmeg auch fur die neueren franzoftichen Maler zu intereffieren. von benen ihn ichon einige Jahre porber ber Marinemaler Budin bei feiner Ausstellung im Munchener Runftverein im Rrubfahr 1845 zu fchriftlichen Mitteilungen an Sanfonn nach Rlagenfurt veranlafte. Damals batte Banfonn geantwortet: "Uber bas Urteil wundere ich mich nicht, bas man über die Bubinichen Bilber fällt. Das ber Bauer nicht tennt, bas frifit er nicht. Wahrscheinlich bat er fie nicht an Rottmann abreffiert und in feinen Schut, gegeben, oder wohl gar ben hofrat Thierich aufter acht gelaffen oder vielleicht niemandem eine Bittfchrift zugestellt um gutige Rurfprache. Urmer Budin, und bu wagft es, beine Rabigfeiten por bas Rorum der deutschen Runft zu ftellen . . . !" In Bommersfelden batte Spitweg Belegenheit, auch Runftler tennen zu lernen, die in Deutschland nur wenig befannt waren, wie Rromentin und Decamps, Marilhat und Ifaben, beffen "Rrauenbad in Dieppe", wie wir noch feben werden, feiner Runft und ber feiner Rreunde Schleich und Langto wertwoll geworden ift, Spitweg begann, eine Strafe in Rairo nach Marilhat zu fopieren. Der Name Gugene Delacroir mag in Diefen ftillen Arbeitstagen in Bommersfelden zum erstenmal an Spinwegs Dhr geflungen baben. Go find die Lehren, die Spinweg mahrend feines erften Aufenthaltes in Bommersfelden pon



Der verliebte Provisor



Einfiedler beim Erunt überrafcht

2166.53

Die Einfiedler



Ein ungebetener Baft

2166.56



Der Barenführer

von den Hollandern empfing, neben den Anregungen der französischen Maler für seine Kunst ausschlaggebend geworden. Der Heimgekehrte fühlte sich auf einmal in der Münchener Atelierkunst unsicher. Mit seltener Energie erklärte er Schleich und Stange, daß er sur den Fall sie ihm das gewohnte Geleit versagten, auf eigene Faust nach Italien und Paris wandern und den nächsten Besten als Reisegefährten mitnehmen werde. Die Briese mit den Antworten auf sein Ausschreiben, die noch vorhanden sind, wurden als Zwangsmittel benutt. Zweiundvierzigighrig, sühlte Spitzweg die Notwendigkeit einer neuen Arbeitsweise, und brach 1850 nach Benedig, wo er längere Zeit weilte, 1851 mit seinem Bruder und Eduard Schleich nach Paris, London und Belgien auf. Sprachenfundig, ist er Führer der Genossen geworden.

Wir wissen leider von der ttallenischen Reise nur die Tatsache, daß ste stattgefunden hat. Um so dankbarer sind wir dem Zufall, der in das saubere Ubersetzungshest von Burnetis "principles of art" einige lose Blätter geweht hat, auf welchen sich einzelne Spitwegiche Notizen für die großen Reise sinden, auch sie ohne Datum. Ein glückbringendes Wahrzeichen steht voran: "Zu St. Paul und St. Louis au Marais sind die schönsten Bilder von Velacross."

Die Freunde wohnten in Paris im Hotel Favart an der opera comique. Sie haben ihre Zeit gut genuht und öffentliche und verschiedene bekanntere Privatsammlungen besucht. Die längste Zeit ihres Aufenthaltes aber verwandten sie auf das Studium der großen Runstausstellung, der ersten, die unter der Regierung des Präsibenten Louis Napoleon stattsand. Es ist wichtig, festzustellen, daß von dieser Ausstellung der Umschwung in der Beurtellung der jüngeren Meister datiert, unter welchen Courbet, Belacrost und Diaz durchbringen. Delacrost hatte sum Bidz durchbringen. Delacrost hatte sum Sider aussesstellt, darunter die "Ausserweckung des Lazarus", den "barmherzigen Samariter" und "Ladp Macbeth". Diaz war mit sieben Bildern vertreten, besonders mit den "badenden Mädchen", die Spisweg ganz ähnlich behandelt hat. Von dem entscheidenden Einstuß der Ausstellung auf Spiswegs Kunst haben wir

noch ausführlich zu fprechen. Bon Baris ging die Reife über Savre nach London, von dort nach Brugge, wo außer dem "Urfulafchrein" die Ranale und der Rischmarkt Beachtung fanden. Bent, Mecheln, Untwerpen, Bruffel. Lowen und Luttich wurden nach genau festgelegtem Reifeplan betrachtet, und besonders Luttiche icone Aussicht, die Schleich febr gefallen bat, ward ruhmend angemerkt. Die Beimfahrt ging über Duffeldorf, Roln, Rrantfurt por fich. Mit neuen Gindruden und neuen funftlerischen Lebren gang erfüllt, ift Spinweg Ende des Jahres 1851 nach Munchen gurudgefehrt. Mus bem luftigen Rumpan der Stammtischgefellichaft mar ein ernfter Runftler geworden, der mit ausgezeichnetem Berftandnis fur das, was feiner Runft bisher gefehlt batte, fortzugrbeiten und abzuschleifen begann. Boll Gifer. wie für eine heilige Sache, begann er fein beschauliches Unachoretenleben. und es ift bas iconfte Beichen fur Die Sicherheit feines funftlerischen Empfindens, daß er in gang furger Beit die Rebler ber Jugendighre abzulegen vermochte, um gang er felber, gang Carl Spitweg, die Bilber gu schaffen, die feinen Namen fur die deutsche Runft und ihre Beschichte fo boch ftellen. Er fteht für fich allein, mit ber Zeit beutscher Rleinstaaterei und Rleinstädterei menfchlich treu vereint, deren Charafter in feinen Bemalben fich, um ein fleines nach ber Geite gutmutigen Gelbstfpottes gefteigert, naturgetreuer erhalten bat als in den Luftspielen ber Benedir und Topfer, ben Novellen der Raabe und Riehl. Der fleine Mann, der teinen eigentlichen Lehrer batte, durfte feinen Schuler befitten, denn nur bei ibm bleibt urfprunglich und echt, mas bei einem Nachfolger unperfonliche Ropie batte werden muffen.



Der Michimift

2166.58



Beimtehr



unden ist kein Zirkel mit einem Zentrum und kaum eine Ellipse mit zwei Brennpunkten, überall sind nur Mittelpunkte..." So hat Jean Baul bei seinem Besuch in München im Frühling 1820 in sein Tagebuch geschrieben, voller Mismut über die üble Restdenzstadt, auf deren Psiaster sein Wagen umgestürzt war, und über das unaufhörliche Regenwetter, dessen Annehmlichkeiten also traditionell bezeugt sind. Der Ausspruch des hochberühmten Dichters, der sur das gesstige Leben Münchens noch lange Zeit, wohl über ein Menschenalter, seine Geltung behielt, und der selbst heute noch in einer bescheitenen Weise Annehmen sinden kann, wo in dieser Hinsicht die süddeutsche Metropole anderen Großstädten sehr sihnlich geworden ist, trifft den Gegensat zwischen dem Kreis des damaligen Kronprinzen und den freiheitlichen Künsstern, Schristsellern und Geschreite

lebrten, pon melden bie meiften Brotestanten maren. Unter ber herrichaft des Konigs vermehrten fich die "Mittelpuntte" durch feine Berufungen. Wenn man die Schilderungen Munchens in Rriedrich Bechts "Lebenserinnerungen" lieft und fie vergleicht etwa mit Rriedrich Debbels Briefen aus Munchen, die fur die Beidichte ber literarischen und funftlerifchen Entwidlung Munchens am Ende der breifiger Jahre eine der wichtiaften Quellen bilden, ericeint die absprechende Rritif Diefer Uberganasperiode, in welcher Carl Spitzweg feine Jugend- und Lehrjahre verbrachte, dadurch bezeichnend, daf die auferen Beranderungen ber Stadt auch den in ihr mohnenden Menichen ummandelten. Sebbel bemertt: "Borzüglich feffelt an Munchen, daß die Stadt noch nicht fertig ift, daß fie fich täglich verandert, gleich bemienigen, ber in ihr wohnt. Den chamaleonartigen Menschen drudt die eherne Dieselbigfeit der Natur . . . Munden icheint mit fich felber im Kriege zu liegen. Man weiß nicht, wird die neue Stadt die alte perzebren oder diefe jene, und bierdurch nehmen Saufer und Strafen, die anderwarts bei der Ewiafeit veraffefuriert zu fein icheinen, die Rarbe bes auf Rampf und Unftrengung permiefenen jungen Lebens an. Der Rremde, der eben die ftolzesten Bebaude erblicte. fiebt fich feltfam überraicht, wenn er endlich in bas alte Munchen bineintritt und fich überzeugt, daß der Weg ichoner war als das Biel."

Trot seiner zahlreichen Reisen hatte Spitweg der Münchener Gemütlichseit und Beschaulichseit bisher die höchste Bedeutung für sein eigenes Tun und Treiben eingeräumt. Wohl wird er erstaunt über die Brillengläser gegudt haben, als die Bauten der Ludwigs. Theresien- und Briennerstraße erstanden, und der Münchener, bisher gewohnt, nur nach zwei Hauptstraßen und vier Stadtvierteln um den Marienplat zu unterscheiden, neue Namen merken muste. München hatte sich nach dem Führer Felix von Schillers unter der Regierung Ludwigs I. um mehr als 10000 Einwohner, von 75000 auf gegen 90000 vermehrt, wobei 20000 Mann Militär eingerechnet sind. Dieser Führer Felix Schillers, der 1840 zum ersten Male erschien, ermöglicht durch seine allgemeinen Schilderungen, die das seinen Eleine Buch zu einer besonderen Bedeutung erheben, eine genaue Kenntnis





266.60



Dradenfteigen

2166.61



Der Gratulant

Abb. 62



In Erwartung

266.63



Balleteufe

2166.64

Renntnis jener Zeit, die wir uns um so vortrefflicher vorzustellen vermögen, wenn wir selbst noch in der Lage waren, uns an den im Laufe des setzen Menschenalters verschwundenen Schönheiten Alt-Münchens zu erfreuen. Die Umwandlung des Begriffes "München", die unsere Generation erlebt hat, birgt leider so viele Gefühle des Verlustes und dafür so wenig Ersat in sich, daß die Erinnerung an die vergangene Zeit doppelt hell aufleuchtet, wenn man sie heraufrust, und daß Menschen besonders liebenswert erscheinen, die wie Sptzweg in die Gegenwart den Zauber eines schöneren "Es war einmal" berübertragen.

Bipchologisch zu ertlaren, daß fich Spitweg auf einmal nicht mehr mit bem Einmaleins ber Alt-Munchener Spieger begnugen wollte, ift nicht gang leicht. Denn bamit tritt er, zum erstenmal, in einen bewuften Begenfat ju feinen Mitburgern, benen ber liberale Beift immer noch ein bifichen bedentlich portam. Daf Spinweg icon por ber Befanntichaft mit Rabl, deffen Einfluß wir eben tennen gelernt haben, fich unbehaglich und ungufrieden fühlte, wiffen wir, por allem aus ben Briefen von Sanfonn, Um ben Ausweg aus feinen Uberlegungen zu finden, bedurfte es eines rafchen Entidluffes, mas Spitwegs Sache gar nicht mar. In ben Jahren Diefes Schwantens bat er eigene Arbeiten nur wenige ausgeführt, und das hauptgewicht auf feine Ropien gelegt. Bei biefer Tatigfeit ift ihm immer mehr Die Bedeutung ber durch die frangoftichen Runftler erreichten Ausbildung ber Technit und bes malerifchen Empfindens deutlich geworben. Go ftrebte er, als er nach Paris jog, nicht nach einer Berbindung gewonnener Ertenntniffe mit neuen Lehren, fondern er war fich bei aller Beibehaltung feiner urfprunglichen funftlerischen Empfindung bewuft, daß er fich dem Neuen, das er zu übernehmen willens mar, völlig unterordnen muffe. Ahnliche Bedanten, wie fie wohl Spitweg bewegten, bat genau in diefer Zeit Unfelm Reuerbach niedergeschrieben, der ebenfalls erft Unbanger Rabls gewesen war, um in Barts zur Kreiheit ber malerifchen Unschauung zu gelangen: "Ich mochte fagen, wir befagen in Deutschland ben Beift ber Runft, Die Belgier Die Wirflichfeit, den Rorper, die Rrangofen beides gufammen, das rein Malerifche." - Rein Wort bezeichnet Die bamaligen Runftverhaltniffe beffer als 7

als dieses, das als der Ausspruch eines unserer großen Meister über jener chauvinistischen Empsindlichkeit steht, mit welcher in der Gegenwart so gerne der "nationale Charakter" unserer Kunst angepriesen wird. Es ist schade, daß uns kein Spizweg mehr ledt, um den Typus des "nationalen" Künstlers, den es zu seiner Zeit gottlob nicht gegeben hat, vergnüglich zu sich houettieren. Oder wäre vielleicht der alte "Kaktusfreund", der brummigen Besichts das stachelige Gewächs im Topse beschaut, während um ihn herum in den Nachbargärten die Bäume des Frühlings blühen, für die er kein Auge hat, und die Vögel singen, die er nicht hört, wäre er vielleicht als ahnungsvolles Symbol der patriotischen Kunstdemagogie von heute anzuerkennen?! Wir Deutschen sind leider gegenüber der Zeit vor sechzig Jahren, als Spizweg und Feuerbach und so mancher andere unserer besten Maler in Paris lebten und lernten, schwankender geworden in dem Gesühl gessicherter Kultur, das auch Spizwegs trefslichste Eigenschaft bildete.





Der ewige Dochgeiter



pitweg lebte in Baris befeligt nur in dem einen Bewuftfein, bas Schone zu erkennen, und er hatte wohl ebenfalls mit ber harmlofigfeit des bafgeigenden "Wandermufifanten", den er malte, die Frage nach bem Baf falich aufgefaßt. Er war zu einer gludlichen Beit nach Baris gefommen. Budem befand er fich im beften Alter, in welchem fich Aufnahmeluft und fritische Unterscheidungsfähigfeit die Wage halten. Der Ruhm der Meifter von Kontainebleau, der Rouffeau, Corot, Diaz, Daubigny war entschieden, auch Delacroir hatte ichon die sichere Befolgschaft der Unerkennung. Der Umidwung von der flassigisifichen Runft zur malerifden Rreibeit, bas Aufluchen und Studium ber Natur, Die rein fachliche Rreude am Obieft, bas in feinen wechfelfeitigen Beziehungen zu ber umgebenden Luft, dem Licht, den benachbarten Karben ergriffen wurde bas traf mit den funftlerifchen Bedanten Spitwegs, bes Malers, wundervoll zusammen. Er fab fich in ber Ausstellung gang in die Bilder ber Delacroir und Diag ein. Go verdantt er jenem die leider nur auf einer fleinen Ungahl vorzüglicher Bemalbe ausgesprochene tonige Rraft bes Bellduntels und der Karbentontrafte (etwa bei bem Schaufpieler, bem Brofiinquifitor, ben "Strafenmusitanten" und "Gereniffimi Einzug"), Diefem ben juwelenhaften Glang ber Rarbe, und - mas bei ber Betrachtung bes 7\* Sandichaftsmalers Landichastismalers Spitweg noch ausstührlicher gesagt werden muß — die vielleicht nicht immer ganz natürliche, in ihrer malertschen Wirtung gleichwohl unübertressische Stimmung der Waldlandschaft. Der Romantiser Spitweg, der vom Gegenstand kommt, trissi sich mit zwei Romantisern, deren Romantis aus der Farbe geboren wird. Die Erkenntnis der gestigen Verwandtschaft genügt bei dem Deutschen, um den Wunsch sogleich zu betätigen, sich ihrer würdig zu erweisen. Sein unbewustes Streben, sein Sehnen, sein Unbefriedigtsein, alles wird angesichts der klaren Ausssprache befreit. Die Begrenzung seiner Runst weise erkennend, in seiner Selbstwegnügsamkeit erhaben und zusseiden, blieb Spitweg sedoch bei der Rleinmeisterlichkeit seines Weltsbeaterchens und versuchte sich nicht im hohen Pathos der Pistorienmalerei. Klug und beschen zugleich, sah er netdlos den großen Oramatstern zu, an deren Spitze sich Pistot in München stellte.

Dem Getriebe ber Menschheit fern, ichuf Spitweg in ben achtzehn Jahren amifchen ber Barifer Reife 1851 und ber großen Munchener Runftausstellung 1869 feine wichtigften Werte. Bon ben Landichaften abgesehen, benen er bei zunehmendem Alter mit machsender Freude fich widmete, tonnen wir diese Arbeiten in zwei Gruppen teilen, deren Unterfcheis bung nicht gang leicht fallen wird. Im Berlaufe ber Jahre wendet fich Die Richtung fast unmerflich, aber boch beutlich ertennbar, ber Steigerung bes impressionistischen Charafters zu. Gleichzeitig gelangt bie Atmosphäre, ber hauptgewinn ber Barifer Rahrt, zu ihrer weichen Durchsichtigkeit. Die letten Werte icheinen oftmals wie getaucht in ein bunnes Rluidum pon Luft und Licht, und nur die etwas prexiose Wolfenbildung, deren Korm bes echten Spitweg mertenswertes Charafteriftifum ift, erinnert noch baran. daß fle im Utelier gemalt worden find. Der Freiheit der Malerei gefellt fich die Rlarbeit bes Tones, in bem fich ber Meifter niemals vergreift, und die Delitateffe feiner Rarbenwahl befundet als die schonfte Eigenschaft des reifen Meifters die zur Bollendung gediebene Ausbildung feines malerifchen Beichmads. Die Sand erreicht ein Allegretto ber Technit, beren Leichtigkeit in der felbitverftandlichen Urt des Bortrage Die Birtuofitat



Charmade (Erfte Faffung)

2166.65





Brieben im Sanbe

366.67

Raftuefreund (3meite Raffung)







Fiat justitia!











Donoratione





Standden (Legte Baffung)



Bollvifitation in Eiroler Ctabtden

2166.76

der Könnerschaft vergessen macht. Was Spitzweg für die Beseligung seiner Kunst aus Paris mitbringt, ist ein Hauch Chopinschen Geistes, der sich über der gemütvollen Sinnlichkeit Schubertscher Melodik gefangen hat.

Die Zahl der Bilder angeben zu wollen, die Carl Spihweg von seinem fünsundvierzigsten Jahre an gemalt hat, wäre ein unmögliches Beginnen. Wer noch Gelegenheit hatte, den Meister kennen zu lernen, berichtet erstaunt von seiner Gewohnheit, die Polzbretter wie Bücher in Reihen nebeneinander auf dem Voden aufzustellen. Nach seinen Notizen hat er in dreisig Jahren an vierhundert Vilder verkauft. Die Pässte wird er verschenkt oder getauscht haben, und ebensowiel hat auch der Nachlaß betragen. Wie erwähnt, scheute sich Spitzweg, auf den Münchener Ausstellungen zu erscheinen, und so sehlt auch bein Plame im Katalog der "Allgemeinen historischen Ausstellung" in München 1858, die den meisten seiner Genossen der fled Unerkennung gebracht hat. Erst nachdem er 1867 mit einer größeren Zahl von Vildern, unter welchen sich das "Ständchen" besand, in Paris Anerkennung gefunden hatte, beschiedte er den Glaspalast von 1869.

Spitwege Besamtwert durfen wir mit etwa taufend Bilbern und Diftudien beziffern. Davon befinden fich etwa neun Behntel in Brivatbefit, Um auch bas zu bemerten: Die Breife ber Spitwegiden Bilder, Die in der letten Belt rafc und bis zu Ertremen geftiegen find, fo baf von einer Sicherung bes Rurfes noch nicht gefprochen werden fann, beliefen fich zu Spitzwegs Lebzeiten auf etwa 200 bis 800 Mart, nur felten auf mehr. Rur brei hauptwerte in feiner Balerie gabite Schad 1300 Bulben, ein viertes erhielt er gefchenft. Das berühmte "Standchen" der Sammlung Barlow, bisher eines der bochftbezahlten Bilder Spitwegs, bat 1879 nur 650 Mart gefostet. Der Alte icheute fich, ju fordern, und die Freunde mußten ihn oftmals verhindern, feine Bilber nicht, wie er es am liebften getan batte, feinen Befuchern gu fchenten. Er fpann fich boch oben im Atelier ein und arbeitete zur eigenen Unterhaltung, bem mittelalterlichen Rlausner nicht unahnlich, ber im ftillen Wintel der Riofterbibliothet beschaulich feine Miniaturen ausmalt. Die ein geheimnistluger Zauberer ichien er ben Stab zu befiten, beffen Berührung zum Leben aufruft. Eine bezeichnende Befchichte erzählt Eduard Grünner Grützner. Im Münchener Hoftheater soll von einer gasterenden Truppe ein französisches Orama ausgeführt werden. Grützner begegnet Spitzweg, der sorglich ein Buch in der Hand bält, das sich als der Text dieses Stückes ausweise. Auf die verwunderte Frage, warum er denn nicht ins Theater gehe, sagt Spitzweg: "Ich lese das heute abend zu Hause. Da spielen sie mir's vor." Aus der kindlichen Treuherzigkeit dieses Ausspruchs ichließen wir auf die Stärke der Spitzwegsichen Phantasse. In ihm lebte senes Stück E. T. A. Hoffmanns, das die Fee Rosabelverde und den Zauberer Paphnutius nicht zu erfinden brauchte, weil er sie beide leibhastig vor sich sah, und in den Kobolden der Spitzwegsschen Kunst neckt uns der Beilt des kleinen Zaches.

Was hat Spitwegs Phantaste mit ihrer übermütig spöttelnden Junggesellensaune für kostbare Typen ersonnen! Und wie anspruchslos und selbstwerständlich schafft sie sich bie kleine Umwelt um diese Menschlein, so daß wir die Drähe nicht sehen, an denen sie vergnüglich zappeln und nur hie und da, ganz oben, einmal einen der bewegenden Finger bemerken. Von den Bildern der Hauptzeit Spitwegs lassen sie längeren Geschichten und Anekoten mehr ablesen wie früher. Der Augenblick entscheibet in der Komik der Stuation, die Pointe steht redusartig verschlungen vor uns, nicht die Erzählung, damit wir ihr Ende selbst ersinden und uns mit diesem Raten die Zeit vertreiben sollen. Worte sind überfüssig, um den Betsallssturm auszulösen. Das sichere Wahrnehmen der Grenze zwischen natürlichem und übertreibendm Humor, die sast immer zu ungunsten der Glaubhastigkeit überschritten wird, sit das Geheinnis Spitwegs gewesen, dessen Inheren Inhebendern war.

In langem Zuge, von zwei Seiten her, kommen die Bestalten der Spitzwegschen Komödle vor unsere Augen: dort treten die Märchenstguren auf, der herenmesster, der den Drachen beschwört, aber den Parasol in den Zaubertreis mitzunehmen vergaß, der Alchimist, der im sinstern Turm der Menschen Zufunst erforscht, der herenmeister, der von der höhe der Burg an zudender Ungel das Mägdlein emporzieht, die Kobolde, Gnomen, Elsen



Terenissimi a tuffahrt

Elfen und Nomphen. Dier die weitaus grohere Angabl, die freundlichen Menichen aus der guten alten Zeit, ba Grofpater die Grofmutter nahm: Seine Ehren ber Berr Burgermeifter im pollen Orngt, und Gereniffimus felbit, in pornehmer Rutiche einfahrend, die Trabanten binten auf der Raroffe, der perliebte Apotheter im neuen Rrad und der Berr Bureauschreiber im abgetragenen Schniepel, Ratsherren in wichtigem Befprach auf der Beimtehr von der Rneipe, der Bibliothetar boch oben auf ichwindlichter Leiter, mit Budern formlich gespidt. Die beicheibenere Salfte der Welt, Die icon bei den ungleichen Rindern Eva Meifter Sans Sache forglich unterscheibet, wird nicht pergeffen. Dier tritt die perfonliche Charafterifferung noch ftarter in ben Bordergrund als ba, wo ein leichter bibaftifcher Bug ber Beifelung menschlicher Schwachen bie humoristische Note mitbestimmt. Waschermadden tommen, ben Stadtfoldaten hinter fich, der ihrem Beplauder Stille gebietet, der alte Brieftrager in der Tarisichen Uniform pruft forglich die Abreffe, der Bettelmufifant ftort unfanft ben Nachmittaasichlafer, ben Gonntaasiager neden die Baslein, ber Berr Bfarrer mandelt gemächlich einber, Rlausner ber verschiedensten Urten taften fich aus threr Belle. Und wie viele andere Themata hat Spitweg noch erfunden, wie viele Bariationen erdacht. Sie bedürfen in der Unerschöpflichfeit ihrer Topen feines Rommentars. Die Langeweile ber eingehenden Beidreibung entreift ihnen ben ichonften Befit, ihre Grazie. Mit großer Borliebe bat ber alte Junggefelle luftige Madden dargeftellt, wie fie den Ringelreiben tanzen und zum porbeifliegenden Stord binauffingen: "Stord, Stord guter, ichent" mir einen Bruber", oder Rinder gemalt, die fpielen und die Draden fteigen laffen. Ein gang eigener Blat gebührt den Bewohnern des Orients, nach dem fich Spitweg immer febnte, ben Turten auf ber Strafe, im Bazar und im Raffeebaufe, Die freilich aussehen wie Munchener Spiegburger im Mastengewand.



Senfalls nach zwei Richtungen, so sagten wir, läßt sich die Ernte der Spitwegschen Meistergahre unterscheiden. Dier mag ein turzes Wort der Erläuterung mit Rücksicht auf die notwendige Analose schon aus einem Grunde gestattet sein, die in Wirklichkeit nichts mit der Bedeutung der Spitwegschen Kunst zu tun hat. Spitweg hat das mit Menzel gemeinsam, daß er seine Popularität nicht der Kultur seiner Malerei, sondern sals ausschließlich dem Inhalt seiner Darstellung zu danken hat. Unzweiselhast siehen verschiedene Werke des späten Spitweg, an denen das "Publitum" die erwünsches Gelegenheit, sich eiwas zu "denken", vermißt, siehen auch sals ausnahmslos die Landschaftsbilder über den vielgeliebten und allbeliebten "Spitwegs". Nur bei einigen ganz wenigen Stüden triffi

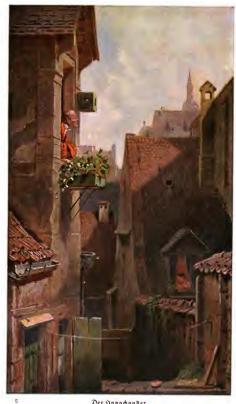

Der Onpodonder

•



"Das ift deine Belt"

2166.77



Der Antiquar (Erfte Raffung)

2166.78

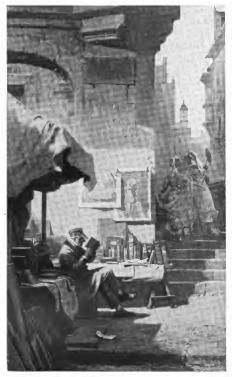

Der Antiquar (3meite Raffung)

266.79







trifft zufällig die allgemeine Buftimmung auf Bilber, die fich zu den ftarkften malerischen Leistungen bes Runftlers gefellen.

Die erfte Abteilung ber fpateren Werte Spinwege, eben fener, nach welchen fein Ruhm beim Bublifum bemeffen wird, besteht zunächst aus Bilbern, Die, rein auferlich gebacht, fertig ausgeführt find, benen feber Reig ber Stigge mangelt. Alfo Die große Babl pon Bemalben, auf benen ber Architefturprofpett, die Ruliffe, in ein burch bas Bildformat bestimmtes Berhaltnis zu ben auftretenden Berfonen tritt. Der Rahmen bat, wie Das "bolgerne D" ber ibatespeareichen Bubne, feine nicht zu unterschättende Bedeutung. Den Ausschlag geben tompositionelle Brunde, benen fich malerifche Bedingungen erft unterordnen, dann nebenordnen, um gulett zu enticheiden. Dichtige bimenfionale Ginteilungen, Die beliebte Betonung eines freien belichteten Bordergrundes, an welchen die von rudwarts aus der Tiefe steigende Sauptgruppe fich unmittelbar beranschiebt, muffen bie Berfpettipe bes Stadtbildes noch ftarter berausbringen. Die weit Spitweg über Schindler und die obliggte Benremalerei bingusgeht, zeigt ber Bergleich von Schindlers "Wachtposten" mit Spinwegs "Sie fommen". Bei Schindler gelangt die Unethote allein zur Beltung. Spitmeg perlegt geichidt die Szene in zwei verschiedene Raumdimensionen und führt außer ber funftlerifch weit gelungeneren Unlage des Bildes burch die Ginfügung des rauchenden, neugierig aufblidenden Beamten ben Kontraft der Berfonlichfeiten ein.

Bei allen diesen Bildern Spihwegs kommt das Licht in zweisellos sicherer Berechnung von der dritten Kulisse links im bündelförmigen Einfall. Nun ein plötzlicher energischer Wandel. Das gesamte Architekturstück verschwindet und an seine Stelle tritt der Ausschnitt, das Fenster unter einem sorgsam abgeschrägten Dach, die scheinbar so nichtssagende leere Wand mit den wundervollen Belegenheiten, Farbe und Licht in wechselvolles Bündnis eingehen zu lassen, und dieses ganze Bebilde aus Stein und Mörtel wird lebendig in den farbigen Atomen, die es zusammenhalten. Ift es braun oder gelb, oder grau oder rosa gar, was wir vor und haben, es tritt wiederholend oder kontrastierend in eine durchaus malerische Beziehung zu der

ber nauptperson (die Borliebe fur die Einzelfigur der Rruhzeit febrt wieder). Die Babl des Ausschnittes und feine malerische Modellierung barf zuerft Spitweg ruhmend zugefprochen werden; ben Reig bes leeren Interfeurs, die rein malerische Wollust an einem scheinbar gang simpeln Broblem bat in ber Munchener Runft zuerft Spitweg, lange por Diez, erfannt und gefoftet. Die Riguren verlieren tron der fleinen Bildung den Topus der Marionette, bleiben lebendig als Mittelpunkte bes ber Stimmung nach gludlichft geschaffenen Idolle und erheben die Benremalerei zu einer bes fatalen Belgefcmads entbebrenden Runft, deren Rriterien die malerifche Rultur ergeben. Und die Berfeinerung der Spitwegichen Balette geht fo weit, baf wir mit Staunen ertennen, wie gleichfam von einer malerifden Urgelle aus, in der gleichzeitig ber hauptatzent des malerifden Bebantens eingefapfelt ift, das garbenleben des Spinmegiden Bildes beraus entwidelt wird. Sochfte Rultur, febr bobe Runft, bobe Berfonlichkeitsaussprache laffen bas Erperiment gelingen - bem eingigen Spitweg gelingen! -, und angefichts feines Wertes werden wir niemals die Berechnung gewahren, die der ehemalige Apotheter fo auferordentlich geschickt zu versteden verstanden bat. Es beifit ben Meifter nicht vertleinern, wenn wir bewundernd von feiner Runftlerichaft - im Grundfinne des Wortes - zu fprechen hatten.

Aus den Werken, die uns umgeben, um für die Richtigkeit der hier gemachten Ausführungen Zeugnis abzulegen, seien nur wenige genannt. Wir dürfen uns vielleicht mit der Nennung zweier Arbeiten begnügen, zu denen als drittes aus bestimmten Gründen das berühmte "Frauenbad in Dieppe" gesondert treten muß. Mit Absicht wollen wir die leizten Fassungen der "Ständhen" (etwa 1865) und des "Antiquar" (etwa 1870) einander gegenüberstellen, beides Stüde aus Spitwegs später Zeit. Her, trot des geschieft vorgetäuschen malersischen Bedankens, eine kluge Komposition mit energischer Konstruktionsbetonung, ein köstlicher Theaterprospekt wie zu einer ber feinen Komödien des Grafen Pocci, in der Ausarbeitung des Oetails von Meissoniersicher Lupenschäffe, die sogar die Klappen der Kide getreulich nachbildet. Aber die Figuren wirken weder als Farbensied noch als Kompositionszentrum



Zeufelebefdwörung



Der Alofterfeller

266.82



Gereniffimi Untunft





Der legte Bug

sitionszentrum, wie auf einer gunftigeren Wiederholung. Die Rundung bes Torbogens wird burch die Rundung der Ture aufgenommen, Die ftarten horizontalen lofen ber ichrage Balton rechts und ber Brunnentroa links nicht auf; ber Runftariff ber edigen Laterne und bes runden Wirtsichildes gibt fich viel zu konventionell. Die Absichtlichkeit ber Leiftung perftimmt. Man bort die Klingel des Inspizienten. Der "Untiquar" wirkt in ber Entfernung burch ben Glang feines Rarbenemails wie ber Schimmer feltener Schmetterlinge. Man erfennt ein forgfam abgeftuftes Braun, bas fich nach ber marmen Geite bes Rotbraun fraftiger afzentufert, bis binunter zum unbestimmten fühlen Belb. Diefem auf dem ganzen Bilde verteilten braunen Ton treten mattes Rofa und helles Blau, ein feines Belbweiß und ein vorsichtig verwandtes Grun berart entgegen, daß fich alle Rarben auf ben toloristisch wie eine Wiederholung der Balette fich ausnehmenden Buderruden gemeinsam treffen, mabrend die Dede des Bucherftandes por ber braunen Wand nur Blau und Rosa aufzunehmen braucht. In ber Nahe betrachtet, loft fich bie gefällige Rarbigfeit in ein Uggregat nebeneinanderstehender Rarbstrichelchen auf. Spinwegiche Bilder tonnen verlieren, wenn man fie des Rahmens beraubt. Wahrend die "Gerenade" wie mit ber Ochere augestutt aussieht, bleibt ber "Untiquar" in feiner maleris ichen Bedeutung befteben!

Das "Frauenbad in Dieppe" darf in dieser Untersuchung nicht übergangen werden, schon aus dem Grunde nicht, weil das in der Berliner Nationalgalerie besindliche, mit diesem Titel bezeichnete und auf Grund einer alten Ausschrift "nach Isaber von Carl Spitzweg" auf seinen Namen getauste Bild zu den vorzüglichsten Malereien der deutschen Kunst gehört. Die Kätsel alle zu lösen, die sich angesichts dieses Wertes und seiner beiden Wiederholungen dem mit Spitzweg vertrauten Betrachter entgegenstellen, sit wohl unmöglich. Das "Frauenbad in Dieppe" ist dreimal vorhanden: in der Fassung der Nationalgalerie (vormals Sammlung Meder), in der Sammlung Schmeil in Dresden (ebenfalls vormals Sammlung Meder), in der Sammlung Sprengel in Hannover. Das Original von Isabep, das sich noch 1872 in Frankfurter Privatbesth nachweisen ließ, sit

in Basel wieder ausgesunden worden. Es sieht außer allem Zweisel, daß dieses Bild wirklich von Isaben stammt, und den drei Kopten, die seizt alle auf den Ramen ihres berühmtesten Mitarbeiters getaust sind, als Vorlage diente, obwohl eine Signierung von Isaben fehlt und die Bezeichnung auf der rechten Seite "Paris. S. Ang. 53", wie gelesen werden muß, wobei die Beziehung zum Datum oder der Straße in Paris offen bleibt, den energischen Schwung der Handschrift Isabens nicht besitzt. Über die Ahnlichtet mit der bekannten Kadierung "environs de Dieppe" und den übrigen Marinen des Kranzosen fordert die Zuschreibung des Basser Wildes an Isaben.

Bei dem Bergleich der verschiedenen Stude ift die Steigerung bes impressionistischen Charafters wesentlich fur den Begenfan zwischen dem Original und ben Ropien, Die famtlich gleich groß find (37:66 cm). Auch ist die Berspektive nicht übereinstimmend. Im Original scheint die Relswand weiter gurudzustehen, fo daß fich fur ben Strand mit ben Sutten und den Badenden ein breiterer Raum ergibt, der in der Unlage auch auf dem Bilde bei Deutich festgehalten ift, mahrend die beiden anderen Barianten die Wand mehr gegen die Badehutten vorschieben und ben Bordergrund fester ausammenbrangen. Auf bem Original, bas bereits einen ichonen Galerieton befommen bat, geht indes die malerifche Afgentulerung von den gehauften Rleidern in der Mitte aus, die auf den Rovien nur angedeutet find, um die Rarbenwerte von den Geiten aus gegen eine toloristisch neutrale Mitte zu fteigern. Das Bild ber Nationalgalerie, beffen Riguren Spittweg gemalt bat, verzichtet auf die Ausführung im einzelnen, befonders bei ber Bruppe ber Frauen, die bei den beiden anderen Werten ziemlich genau bem Original entsprechend topiert find. Uberhaupt fteht diefe Berliner Ropie ben anderen Studen an funftlerifchem Wert weit voraus, denn fie übernimmt mit einer offentundigen Rreude des Beniegens die Bereinigung aller malerifchen Ginzelheiten, ohne fich mit bem Unwesentlichen abzugeben, und fo schafft fie aus dem altmeisterlichen Wert Ifabens fo etwas wie die malerifche Quinteffenz feiner Begenftandlichkeit, mobel fie Die Sfizze aufe gludlichfte zum Leben formt. Die Die Rrauen ihre Laft ben Bergmeg emporschleppen, und als hufdende garbenfleden auf



Frauentiad in Dieppe

auf dem dunklen Braun hasten, wie das Fischerboot mit seinem Mast plohlich eine trästige Bedeutung für die Komposition erhält, die ihm in dem auf der Horizontalen aufgebauten Original fehlt, das beweist die Sicherheit des Auges, dem das Kopieren nur als ein Lauschen auf fremde Beheimnisse erschien.

Wir empfinden vor dem "Frauenbad" der Nationalgalerie, einerlet, von wem es auch geschaffen sein mag, das reise Können eines Meisters, dem die französische Sechnit im Handgelent sas. Aus einer Gruppe heller Frauengestalten scheinen sich Licht und Farben im genau berechneten Wintel gegen die Felswand des Hintergrundes zu ordnen, die in strenger Vertikale gegen das Meer abfallt. Der silbergraue Schimmer des Meeres, in den Wolfen wödergespiegelt, ist mit einer von Isabep weit sich entsernenden Virtuosität über diese Kabinetissüd deutscher Kunst gehaucht.

Wie erklart fich nun das Vorhandensein der drei Ropien und wie fich the Berhaltnis zum Original? Daf Spitweg mit Schleich und Langto bas lettere, bas bann 1864 mit ber Schonbornichen Galerie nach Baris jur Berfteigerung gelangt mare (ber Ratglog perzeichnet fein Werf pon Ifaben), in Bommersfelden fab, ift eine unbegrundete Munchener Tradition. Spigweg war 1848, 1853, 1855 und 1857 in Bommerefelden gewöhnlich mit Schleich, der 1857 fein großes Bild bes Schloffes malte; 1853 mar auch Langto babei. In Munchen ift, foweit fich feststellen ließ, tein Wert Ifabens ausgestellt gemefen. Der Bergleich der drei auf Spinmeg getauften Bilder ergibt weiterbin ein überrafchendes Refultat; die Bilder find unzweifelhaft von verichiedener Sand angelegt und fertiggemalt. zwar alle drei. Das Eremplar ber Nationalgalerie ftammt in ber Untermalung ber grauen Modellierung ber Relfen und bem Braun bes Steiges. vor allem in der Behandlung bes Waffers, von Schleich, und Spitzweg hat fühn die Staffage, vielleicht den himmel, jedenfalls den gangen Bordergrund gemalt. Das Bild der Sammlung Sprengel ift in der Unlage und dem Turfisblau des himmels von Spinweg, bat aber in der Ausführung des Strandes und der Relfen deutliche Schwächen. Das mindeft bedeutende Stud ift das "Rrauenbad" ber Sammlung Schmeil, welches in der Anlage auf Souard Schleich deutet, im übrigen aber von einem geringeren, also von Langko, fertiggemalt worden ist. Die ganze Frage dürfte sich also in eine jener vielen Münchener Atelierkonkurrenzen auflösen, die schließlich zum friedlichen Jusammenarbeiten führten. Das Berliner Bild ist jedenfalls nur als gemeinsame Arbeit der Freunde Spizweg und Schleich anzusprechen.

Wir mußten bei dem "Frauenbad in Dieppe" fo ausführlich permellen. nicht allein um endlich die verwickelte Rrage nach der Autorschaft zu lofen. Diefes Bild fteht - wir bleiben bei bem Wert ber Berliner Nationalgalerie - por ber bistorischen Betrachtung ber Spitwegiden Runft zeitlich und funftlerisch ba wie ber Wegweiser am Rreuzweg. In ihm lebt noch ein letter Reft ber unwahrscheinlichen Glatte und übertriebenen Benauigfeit, der uns an ben meiften Bilbern ber erften Beriobe etwas peinlich berührt; in ihm mandelt gleichzeitig ber Meifter ber Landichaft und ter durch die frangofische Schule gegangene, bier gang mit Corots filbrigen Tonen wirfende Problematifer des Lichtes hinuber ju der Rreiheit feines malerischen Bufunftslandes. Dier noch ein an ber auferften Wegede gebotener Scheldegruß an die Begenstandlichfeit ber Benremalerel, und wiederum ein freudiges felbftvergeffenes Winten empor gu ber Sohe einer völlig befreiten, rein malerischen Korm. Von Marilbat und Ifaben führt die Linie binüber in die Befilde der modernen Runft. Das "Frauenbad" fteht der Moderne am nachften von allen Bildern Spitwegs, naher fogar als die hauptwerte fener anderen Abteilung, beren wertvolle Befonderheit zu besprechen wir erft jett beginnen fonnen, auf die aber ichon hingewiesen wurde - die Bilber, die im allgemeinen bes Bublifumeintereffes entbehren.

Diese Arbeiten bilden in der Art ihrer Malerei den Ubergang zu den Landschaften. Man hat bei ihrer frühesten, noch lange nicht auf die Malerei an und für sich gestimmten Probe, die nur wie ein sehr bescheines Unpochen mit dem neuen Wertzeug anmutet, schon den hohen Namen Daumiers zum Vergleich herbeigerusen, als sie auf der deutschen Jahrhundertausstellung zu sehen war. Das Bild "Kötenkonzert" oder

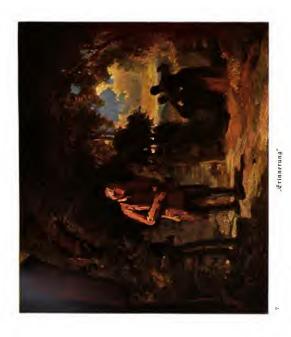

Digraced by Google



Shaufpielergefellfcaft (Erfte Saffung)

266.86



Don Quirote

2166.87

366.89





Binter ben Auliffen (Bbot. 3. Brudmann 2.. 9. Münden) Abb. 88





Sabrendes Bolt



Italienifde Strafenfanger

266.92

"Berliebtes Baar" fteigert allerdings die Situationstomit bes Moments auf ein Daumieriches Niveau - babet wird aber die Roloriftit bes Bildes nicht ihre gebubrende Unerfennung erhalten. Wiederum muß die Berbindung von Gelb und Braun (ausgebend pom Rod bes Rlotenblafers) die Grundlage ber farbigen Romposition bilden, und diefem toloristischen Thema bleibt Spinweg treu bei verschiedenen fpateren Bilbern biefer burchaus "impressionistischen" Urt, wie ben "ausruhenden Spaziergangern" ober dem letten "Witwer". Auf dem "Rlotenkongert" ift die Abdition der Rarben noch febr behutsam und fast rezeptmäßig. Man muß beinahe eine Bilang aufftellen; bier funf Striche blau zu funf Strichen rot auf bem Stilleben, ergo funf Striche blau zu funf Strichen rot auf bem Rrauenrod. Diefes forgfältige Abmagen, bas ben ebemaligen Apotheter aut tennzeichnet, bort fpater auf. Und Die "Erzählung" bleibt aufer Betracht. Es entscheibet nicht einmal ber malerische Effett bes Begenstandes (ber hauptfigur oder sgruppe), fondern die malerifche Beziehung desfelben zu allen übrigen Karbenteilen des Bildes. Daf diefe Möglichkeiten ber toloristischen Wirkung im Atelier berechnet und ausgeführt werden, nicht por der Natur, wo es nur eine von subjektiven Wunschen freie Möglichkeit gibt, die bas Erperimentieren ausschlieft, eint Spitweg mit ber alten Schule in einer Berbindung, beren Borbandenfein nicht geleugnet zu werden braucht und beren etwaiger Nachteil auch ohne weiteres nicht berauszutlügeln mare. In diefer Beziehung ift diefe Bruppe von Spitweas Bilbern ben eben befprochenen in ber Rabe bes "Untiquars" gleich. Der Unterfchied liegt in der Technit, die fich bei den freiesten aller "Spitwegs" fogar - horribile dictu - gang frech zu einer Bernachlässigung der Zeichnung zugunften der Malerei bekennt, wie fie von der Kritif gerade Delacroie porgeworfen wurde. Sogar eine Reigung, es mit bem Impafto zu probieren, laft fich gewahren.

Bei einer Betrachtung der "Auferwedung des Lazarus" von Delacroix, eben jenes Bildes, dessen Erfolg auf der Ausstellung von 1851 auch Spitzweg zu einem genauen Studium veranlast haben muß, erkennen wir mit überraschender Deutlichkeit, wie nahe der Münchener Maler dem französischen

frangolifchen Meifter getommen ift. Gelbstverftandlich magte er fich niemale an die große bramatifche Bebarde, die bei ber "Auferwedung" bie gesamte Romposition auf die erfte Bewegung des Erwachenden binlettet, aber ihm tam es darauf an, die Gingelheiten abzuguden, die Reliefwirtung ber Riguren ohne Resthalten am Kontur, bas malerifche Berbaltnis des hintergrundes zu den wandelnden Berfonen, die Möglichkeiten eines gedampften Lichteinfalls, por allem aber technische Brozeduren. Spitweg faft por Delacrote ein wenig wie ber ichuchterne Bropingmime, ber feine Lieblingerolle im Refidenztheater von einem berühmten Bafte dargeftellt fieht und in der perzichtenden Uberzeugung, es doch dem Grofien nicht gleichtun zu tonnen, mit genauester nachmachung der wichtigften Bofen fich genugen laft. Dir durfen aber Spitweg nicht unterschäten. Gein Berdienst beruht gerade in der Erfenninis ber Beidranfung, und fo fonnte er fich nach ber Beimtebr wieder in Munchen damit verfuchen, zu neuen Resultaten feiner Runft mit Bilfe ber gludlich gewonnenen Lebren zu gelangen. Aber zunächft blieben biefe Berfuche nur Ausnahmen.

In diese Reihe der Spitwegichen Werke fallen Die "Terraffe" und "Gereniffimi Unfunft", ber "Schaufpieler", ber vielleicht dem großen Borbild am nachften fommt, ber "Großinquisitor", "Erinnerung" und "Schauspielergefellschaft". Wir tonnen nicht wiffen, ob zwischen 1852 und 1860 nicht auch andere Arbeiten bramatischer Art gang im Ginne Delacroir' von Spitweg gewagt und nachber vernichtet wurden. Zweifellos ift anzunehmen, baf bei allen biefen Werken technisch und foloriftisch die von Delacroir und Diag gewonnenen Erfahrungen entichieden, und nicht, um dies gleich zu fagen, Lehren ber Munchener Siftorienmalerei, denen ein Bild wie der Großinquisitor ferne fteht. Auf der "Terraffe" find die Rarben fledenartig aufgesett, Einzelheiten ber Bersonen, zeichnerische Absichtlichkeiten werden gar nicht mehr beachtet. Das außerordentliche Wert macht den unbedingten Gindrud der Impression por der Natur. die bei der Wandlung durch das Regefeuer des Ateliers dant dem trefflichen malerifchen Bedachtnis Spitwegs nicht Die geringfte Ginbufe erlitten bat. Die Bilder "Erinnerung" und "ausruhende Spazierganger" bleiben auf



Ein Rlotentongert

266.93

Madden im Grünen

Chaufpielergefellicaft (Ernte Raffung)



Bafderinnen am Brunnen (Ctubie)

266.96



Bafderinnen am Brunnen

266.97

auf ber gleichen Sobe. Die auf dem letteren die Tiefenwirfung ber Balblichtung durch die Bant tompositionell gefestigt wird, wie die blauen Tupfen bes Gees in Beziehung treten zu ber Rleidung des fitnenden Mannes. wie das Bange fich aufloft in Barmonie gemäßigter Rarben, die das Spiel pon Schatten und Licht neben ber Gilhouettenwirfung der beiden Salbprofile in Bewegung fest, das verrat den durchgebildeten Meifter der Malerei. Diefe Werke leiten uns unmittelbar zu einer ber bedeutenoften Ochopfungen Spitwegs, zum "Bidnid" ober ber "Schaufpielergefellichaft", zu welcher wir zwei ausgeführte Studien befiten. Wir tonnen burch einen Bufall auch die Entstehungszeit bes Bilbes anfeten, ba Spitweg auf ber einen Stizze fich felbit tonterfeit bat. Er fitt, mit gelichtetem Sagr, aber noch ohne Bollbart, ale bie erfte mannliche Rigur ber linten Seite unter bem Baume, und erhebt fein Blas, um ber gefeierten Schaufpielerin zugutrinten. Bielleicht ift es eine Erinnerung an ein Reft anläßlich ber Mufterschauspiele unter Dingelstedt, die im Unfang ber fünfziger Jahre in Munchen ftattfanden. Die Tracht wendet fich aber ichon einer fpateren Beit zu, und wir haben bas Wert in die Rabe bes funfzigften Beburtstages Spinwegs, etwa in Die Jahre 1858-1860 zu permeifen. Das Wagnis, an zwanzig Berfonen, die zu dem "dejeuner sur l'herbe" perfammelt find, zu vereinigen, ift überrafchend gelungen, die Einheit auch ber malerifchen Form, wieder auf Braun und Belb geftellt, zwifden bem lichtes Rofa, helles Belb und mattes Blau gludlich eingeschoben find, ficher durchgeführt. Das "Bidnid" ift Spinwege Lieblingsbild gemefen, von dem er fich nicht getrennt bat. Das ift bezeichnend genug. Go bat er felbit fein hauptwert in ber Bedeutung feines Zusammenbanges mit ber impressionistischen Runft geschätt wiffen wollen.

Bevor wir uns den Landichaften Spitzwegs zuwenden, darf eine Nebenbemerkung nicht unterdrückt werden. Die zahlreichen Farbenstizzen Spitzwegs, so reizvoll sie manchmal auch sein mögen, gehören selbstverständlich nicht in diese Abteilung. Wir haben sehr genau zu unterscheiden, was Vorarbeit für ein kunftiges Bild, was von Ansang an Bild ist. Die Studie kann vollendet sein, der Stizze mangelt trot der personlichen und e

häufig perfönlicheren Bestaltung, die das Bild dann nicht erreicht, stets die bildmäßige Beschloffenheit. Die Begenüberstellung einer weit vorgeschrittenen Farbenstigze mit einem nach ihr ausgeführten Bilde Spitzwegs, den "Wäscherinnen am Brunnen", bringt in der Illustration den Begensat entsprechend zum Ausdruck.





Serrame



Baftorale

Ubb. 98



Rifdende Rinder

266.99

Infittutefpagiergang (Rothenburg o. E.)



Boft im Balbe

266.103







Anfunft in Geeshaupt (Stubie)



Cine ausgezeichnete Eigenschaft Spitwegs hatten wir bereits als Geltenheit gerühmt. Gie ift vor allem bem Candichafter gludlich zustatten gefommen: fein Bedachtnis fur die Eindrude angefichts ber Natur. Was bisher über ben Runftler geschrieben murde, geht von der Lebendigfeit feiner Bhantaffe aus, und man tann in den Auffaten, die uber Spitweg er-Schienen find, je nach der Unficht der betreffenden Berfaffer als Ruhm oder Borwurf lefen, feine gange Runft fei von feiner Bhantafie abhangig gewefen. Go wichtig nun auch die Rabigfeit Spitwegs, ben "Rribsfrabs der Imagination" zu ordnen und zu verlebendigen, für feine Runft gewesen ist - wir erinnern an die Unetdote über die nicht besuchte Theatervorftellung - und fo fehr es notwendig war, diefen porzuglich mitbestimmenben Teil feines Urbeitens hervorzuheben, nicht immer ift er ber Alleinherricher gewesen. Die Ungenauigfeit ber Unterscheidung beruht auf der Aberlieferung, daß Spitzweg nur im Atelier gemalt bat. Dann mare im Sinne ber Begenwart alfo feine gange Runft nicht piel mehr ale ein Urrangement, das etwa auch nur durch fein fleines Rormat auferlich por ber Deforation bewahrt worden ware?! Schon die Rudficht auf die eben erwähnten Bilber, die Terraffe, Die Schaufpielergefellichaft perbietet ben Einwurf Einwurf. Aber Spitwegs Kunst gibt uns mehr. Für den Landschafter ist gewiß das Ubermaß von Phantaste eine schwere Hinderung, ist die Neigung zur Romantik eine Verführung zu bekorativer Nebenahsscht, zum Arrangement. Seben dadurch, daß Spisweg auch Sachlichkeit besaß und über ein für alle Einzelheiten getreues Gedächnis verfügte, blieb er im steten Verhältnis zur Natur, blieb bei den reisen Werken seiner Landschaftsmalerei vor der Gesah bewahrt, daß seine Phantaste in Phantasterei ausartete. Der Meister der "Schauspielergesellschaft" wird sogar vielleicht einmal als Landschafter am höchsten gestellt werden.

Bewif, feiner Runft Uberzeugungefraft geht grundfahlich auf die Stimmung, auf das Leben des Waldes, nicht auf feine organische Individuali= tat. Der Romantifer hat den Binfel geführt. Es wird uns aber dabei nichts erzählt, und wir haben nichts zu vernehmen. Die fcheinbar pormiegende Staffage ift malerifche Rreude, Rarbenfehnfucht, tein Benre. Landichaften als Bubnenbilder, im erwahnten Ginne ber "Gerenade" tommen wohl por. Aber fie überwiegen teineswegs. Und die Romantit bantiert nicht mit Donner und Blig, mit ichwermutigen Stimmungen und rauichenden Deforationsgewalten. Gie totettiert auch nicht mit fentimentalen Bedanten, oder mit religiofem Befühl. Man muß felbft ein befonderes, eigenartig freundschaftliches Berhaltnis zum Wald als der ichonften Domane des großen Ban haben, um Spinweg nachzugehn. Die Beimlichteit, fo lautet vielleicht ber bezeichnende Ausbrud, in dem iconen Doppelfinn von beimlich und babeim. Gin ftiller Traumer muß ber alte Junggefelle gemefen fein, bas fühlen wir am beutlichften aus feinen Balblandichaften. Es ftedt fenes Bogern barin, bas beim langfamen Beben auf dem moofigen Boden über bas Rnaden ber Afte erfdridt, jenes Guden nach dem Gottesfrieden, das Marchenglauben und ethische Grofe verbindet, und in dem Befühl fur das Ochone an fich ein Bochftmag menschlichen Beglüdtfeins empfindet.

Wenn Spitzweg aus seinem Fenster hinüberschaute zu dem blauen Bergesstreifen am Portzont der weiten baperischen Hochebene, wie er es täglich tat, holte er sich aus der Erinnerung hervor Wald und Dorf, Wiese und Nain.



Um Ummerfee

2166.104



Rebelmeer

Ubb. 105



Bei Bern

266.106



Bergfee (Aquarell)

2166.107



Romantifde Sandidaft

2166.108



"Prozeffion"

2166.109



266.111

Sain, und fo fcheint manches ber gang fleinen, haufig auf Bigarrenbrettchen gemalten Landichaften wie ein Blatt aus dem Rapitel der ichonen Wan-Derfahre. Diefe anspruchslofen Roftbarteiten bes Spitwegichen Uteliers find teine Miniaturen. Das leuchtende Email, Die warme Rarbenfreudigfeit so mancher anderer Werte wird bier fehr felten in der funftgewerblichen Neigung eines Mojaiffunftlers verwendet. Nur da, wo Spitweg auf Diagiden Bahnen mandelt, wo der beabsichtigten Romantif zuliebe ein Bergicht zum Kompromift wird, tommt die technische Sicherheit zunächft in Betracht. Man tonnte von einer materiellen und einer immateriellen Sandichaftsmalerei Spitwegs fprechen. Mit ber letteren nimmt er in ber Entwidlungsgeschichte der Münchener Landschaftsmalerei etwa zwischen Schleich und Lier eine Sonderstellung ein; mit ber erfteren ftreift er vor Bodlin Bebiete, Die wie romantische Brrgarten im Marchenwald liegen, und in Die fich Spitweg nicht ungerne verlor, um als Maler zu fabulieren. Aber bier bleibt feine Runft Illuftration. Dort alfo Unterdruckung aller Reaungen ber Bhantasie und darum bier, wo er fich frei bewegte, ein Ubermaß! Was fich bei ben Sigurenbildern als Marionettentheater hinftellt, wird bier entsprechend ber Barallelwirfung zur Spielerei mit Rarben, die man in Spitweas Wert lieber permifte.



Ausgezeichnet sind die Anfänge. Was Stange von Caspar David Priedrich gelernt hat, überträgt sich auf Spitzweg. Auf einem Trümmerhausen von Felsen die Bestalt eines hirtenjungen, der in ein Nebelmeer hinabsteht. Noch eine rohe Arbeit. Aber in der Gewinnung malerischer Bezlehungen zwischen den Felsen und dem Grau der Wolkenmassen, in der Vermeidung von allem Künstlichen und Nebensächlichen, in dem glüdlichen, obwohl technisch ganz unvollkommenen Ergreisen des Natureindruckszeigt sich eine Sicherheit, deren Selbstwerftändlichseit vor allem erstaunen läst. Was hätte hier werden können! Auch eine letder schlecht erhaltene Wassersteinen Stegen am Ammerse gemalt, nimmt das Trübe der abendlichen Stimmung in einer weit über dilettantenhastes Versuchen gehenden Beobachtung auf! Die Bildchen sind in den dreisiger Jahren gemalt, nicht lange vor einem dritten, das die Einsahrt in einen Förderzstollen des Peisenberges zeigt. Die farbige Modellierung der Felsenwand,







Die hirtenflote

2166.112



Badende Anmphen

2166.113



Rludtnad Agopten

2166.114



3m Bart

2166.115



Rrantifde Landidaft

266.116



Cametag= Nachmittag

2166.117



vor welcher man sich die Figur des Bergmannes gerne wegdenken möchte, erinnert mit ihrem fahlen Braungrau an Eduard Schleich, dessen Einstüß dann die stücktige Aquarellskizze des Bergsees mit den grauen Gebirgsmauern zuzuweisen ist. In dieser frühen Arbeit hat Spitzweg Schleich überholt. Das Aquarell gehört zu den ersten Studien aus dem baperischen Gebirge, in welchen die Staffage ihrer Bedeutung entsetzt wird. Hier ist Spitzwegs Vielseitigkeit zu bedauern, die offendar in dieser landschaftlichen Beschästigung nicht mehr sah als die Möglichkeit fünstlerischer Betätigung an sich und darum in der Stadt unter dem Einsluß der Genossen zur Architekturmalerei überging. Wir können einen Zeitraum von sast zwanzig Jahren annehmen, in welchem Spitzweg keine Landschaften gemalt hat. Erst mit seiner beginnenden Erkenntnis der impressionissischen Wirkung hat er langsam und bedächtig die vernachlässiste Liebe wieder gepsiegt, um als Alternder sast ganz bei ihr zu verweilen.

Unmittelbar auf die Barifer Reife beginnen die Erinnerungen an Diaz wirffam zu werden. Ginige nicht befonders gludliche beforative Stude. Die auch im auferen Rormate über die fleine Runft Spitwegs bingusgeben. fteben an ber Spite, barunter eine im roteften Abendichein über einem tief-Schwarzen Wald aufleuchtende Burg, verschiedene Berfuche, Genre und Landichaft zu pereinigen burch eine maleriich berausgehobene Staffage (Institutespaziergang, Dachauerinnen beim Rirchgang, die vielfachen Bergbesteigungen) oder durch die Berbindung bes Stadtbildes, einer fleinen Staffage und der Landichaft. Dier waren die Grenen por dem Stadttor, die Gintebr auf ber Reife, Die fleinen mit Goldnern und andern Riguren aus dem Dreifigfahrigen Rriege aufgeputten Bilder zu ermahnen, die noch unter bem Ergablungszwang fteben, aber mit den Reinheiten ber fpateren Landichaftsbehandlung raich eine wertvollere Stufe erreichen. Was ihnen fehlt, ift die Ausschlieflichfeit ber Stimmung; mas noch tommen muß, ift bas Aufgeben ber Absicht auf toloriftische Wirkung. 3mmer feiner wird Spitwegs Balette, immer buftiger und reiner werden die Tone. In der Einfaung von Romantif und Wirklichkeit geben Die mit ber boditen Brapour ber Spitwegiden Ateliertednif gemalten babenben Nomphen"

Npmphen" (um 1862 entstanden) die beste Vorstellung dieser Kunst Spitzwegs, über die er nun nicht mehr sehr weit hinauskommen sollte.

Wenn man die \_badenden Nomphen" zu einem Bilde von Diag balt. wird erkennbar, mas Spitweg von dem frangofischen Spanier trennt. Diag mutet mit ben Rarben, Spiameg perteilt fie. Bei Diaz, mehr noch allerbings bei feinem Schuler Monticelli, bat man die Empfindung, als feien die Rarbflede burch ein Sieb auf die Leinwand gefallen. Diag war ber bedeutendere Maler, bas ungleich ftartere Temperament. Aber feine Begiehungen zur Natur find wie in einer momentanen Raferei ergriffen und wieder erledigt, und die Don Juan-Unbestandigfeit bedingt die Oberflachlichkeit manches feiner Effette, indem fie zugleich bas Innerliche ausschlieft. Spitweg überfett Diag wie fo manche unferer neueren Deutschen Maler Die frangoftichen Meifter: mit Bemillenhaftigfeit und Liebe, aber auch mit ber Bedanterie und dem Bhleama des Deutschen. Auf dem Wege geben Die ichonften Berlen verloren. Das Bewirr bes Diagichen Waldes ift ein Naturphanomen, Spitwegs Wald eine ichone Bufammenftellung forgfamer Baumftudien. Die Erinnerung an die alten Sollander, die den Munchener Benoffen Borbilder maren, balt ibn noch feft. Die befte große Waldlandichaft Spitmeas, die "Waldfapelle" ber Liechtenfteingalerie, gibt ben Wald wieder in einer an Daubiand erinnernden Tonigfeit der Rarbe, die im breiten Bewinnen ber dunteln Maffen mit dem Bertiefen der Stala pon lichtem Braun ju Schwarz das Beheimnis des Waldinterieurs technisch zu erreichen verftebt.

Bei einem aufmerkfamen Beobachter neuer kunstlerticher Bersuche, wie Spitzweg es war, nimmt es nicht wunder, zu sehen, daß er, wie schon ein Menschenalter früher, nochmals dem Pleinatr, diesmal aber bewußt, einen stüdigten Besuch abstattete. Er malte einmal einen Bekannten, der sich mit bellem Strobhut unter buntem Schirm im Garten niedergelassen hatte und dort ein Bild anzulegen begann. Aber Meister Spitzweg war nur wie ein Gest hinter seinem Modell vorbeigeschritten — das eigenartige kleine Gemälde, das aus dem Jahre 1882 stammt, ist aus dem Gedächnis im Atelier geschaffen worden, und all die sorgsamen Effekte der Freilichtlunst mit dem stumpfen Grün des Grases und dem Zittern der Lichter

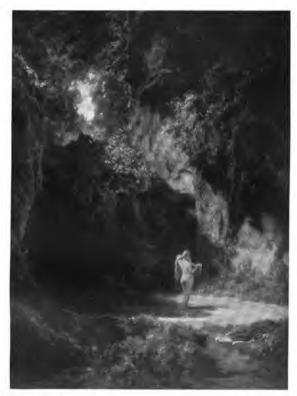

Babende Inmphe

366.120

Aufftelgenbes Bemitter



Die Baldtapelle

266.122



Dirndin auf der 21m

2166.123

auf den Blumen sind nicht mehr als Zeugnisse des erstaunlichen Gedächtnisses des Allerweitskünftleres.

Mus Diefen letten Jahren ftammen weiterbin einige Landichaften, Die noch ftarter als die porbin genannte Waldfapelle auf den ichlichten Natureindrud hinausgeben. Es find dies nicht etwa die "Dirndln auf der Ulm", die fich auf einer fehr wahrscheinlichen Bergfuppe unter einem im Lichtton febr ichonen, in der Karbe febr unwahrscheinlichen himmel wie zur Brobe eines Rreilicht-Bauerntheaters verfammelt haben. Es find Relsbilder, Die mit Beidnungen aus einer um fast vierzig Jahre früher liegenden Beit zusammentreffen, und man mochte fie fur Naturstizzen aus den füdlichen Dolomiten oder ber Begend bes Sarcatales, bem einstigen Lieblingsaufentbalt aller durch Rottmann zur Eroica ber Landichaftespmphonie ausammengeblasenen Münchener Landschafter halten. Aus dem paysage intime ist das paysage ideal ber Bouffinschen Zeit geworben. Gehr merkwurdig, baf fich Spinweg mit bem Broblem technisch abfindet, indem er im Begenfat ju feiner feinpinfeligen, immer wieder übergebenden Rarbenarbeit einen breiten Strich beginnt und terrafottafarbene Untermalung nimmt, auf welcher bas Braun ber Berge lebmig und falt wirft. Leider bat fich Spitweg nicht zu einem großeren Kormat entschloffen, fonst ließe fich benten, daß er auf dem begonnenen Wege ber Richtung Stäblis batte nabetommen tonnen. Die Stimmung Diefer bisher wenig beachteten Bilber tritt binter dem Schweren. Dufteren der Farbengruppierung gurud. Es find Arbeiten eines alten Mannes, voller Beruhigung und Rlarbeit, und doch geschaffen voll warmer Liebe und Dafeinefreude, in ficherer Berbindung mit einer langft vergangenen, erlebten Wirtlichkeit. Go mogen fie in dem Aufleuchten der Bergeswande, die oft auf ihnen bargestellt werden, in der gludlichen Bereinigung einstigen Besites und gegenwartigen Schaffens gepriefen werden mit bem fugendlichen Lobgefang des alten Goethe:

Wfr

Wir sind nicht zu weit gegangen in den rühmenden Worten, die uns für die Landschaften Spitwegs reichlicher zu Gebote standen als für seine übrigen Werke, von den Anfängen bis zum Ende. Wir haben endlich eingesehen, daß das neunzehnte Jahrhundert das Jahrhundert der Landschaftsmalerei ist, daß von Constable, Dahl und Friedrich der Keim für eine lebenskräftige malerische Erkenntnis gepflanzt ward. Wenn uns gelungen ist, von diesem Lebenssaft ein Teilchen in der Kunst Spitwegs nachzuweisen, darf nicht zur Subjektivität umgedeutet werden, was eine ganz obsektive Überlegung zutage förderte. Und so liegt in dem Bemühen, ihn, den verehrten Meister, teilhaben zu sehen an dem, was uns heute bewegt, das freudigste Eintreten für seine Sache.





Der herr Baftor





Bor dem Gewitter !

2166.125



Der Nachtwächter

266.126



Ofterfpagiergang

2166.127



on den Jugendarbeiten Carl Spitzwegs zu den Werken feines Alters führt ein langer Deg. Ein fachtes Daherziehen, ein Guchen nach Rreiheit in ber Ebene, ein plotliches Ertennen und raiches Emporiturmen zur Sohe, eine ftille Wanderung auf breit hingelagertem Bergesruden der Sonne nach, die mahlich finft. Des Pfades letter Teil icheint uns der ichonfte, und gerne raften wir mit bem Banger, den es oftmals Rudichau zu halten drangt. Wir wiffen, tein Jungling ift er, ber neben uns ichreitet. Und wenn wir ihn ansehen, wir tonnen ihn uns auch nicht als Jungling vorftellen. Carl Spitweg bleibt uns immer wie ein gutiger Ontel, den wir liebhaben, mit jener egoistischen Rindlichkeit liebhaben, Die fein Menschentum und deffen Baben verquidt. Go viel wir auch erfahren haben von feinen jungen Jahren, es genügt und im allgemeinen, von ihm fagen zu tonnen, er führte ein gludliches, beichauliches Dafein bis zu feinem Tobe. Der Menich, dem Runftler fo innig gesellt, interessiert als Charafter. Die auherlichen Begebenheiten find uns gleichaultig, weil wir feben, wie wenig das innere Leben des Meifters mit ihnen zu tun batte.

Von Spitzwegs letzten dreißig Jahren ist an solchen auch nur sehr wenig zu berichten. Auf die Reise nach Frankreich und England folgte keine große Fahrt mehr. Auch die Wanderungen in die franklichen Städichen 10° laffen fich nur bis zum Unfang ber fechziger Jahre verfolgen. Die Ausfluge in Munchens nahere Umgebung haben noch einige Zeit gedauert, bis auch fie unterblieben. Un ihre Stelle traten furze Nachmittagesfpaziergange in den Ifaranlagen, die ftets auf Wegen durch Munchens altefte Teile aufgefucht wurden. Spitweg manderte allein; je alter er wurde, um fo mehr fuchte er fich zurudzuziehen; vor allem icheute er neue Befanntichaften, fo wenig er auch ihnen ausweichen tonnte. Die 3abl ber ehemaligen Rreunde hatte fich gelichtet: Dansonn mar in Urmut gestorben, Stange nach einem Dorfchen bei Geeshaupt überfiedelt, wo er durftig lebte. Rur Schwind, ber taglich feinen Befuch in Spitwege Atelier machte, und Schleich blieben die Alten, auch Sanato ließt fich gelegentlich feben. Bon ben fungeren tamen Schleichs Ateliergenoffen aus ber Schillerftrafe bie und ba mit ihm aufammen: ber fleine Unton Gein, ber menichlich und funftlerifch fo viele Abnlichkeit mit Spitmeg befah, ber Bferdemaler Sartmann, der viel verultte Emele aus Mosbach. Die grofideforative Richtung der Munchener Runft unter Biloty und Lindenschmidt bielt Spitweg als angestammter Reind ber Utademie fich fern, selbst von der Diezschule und befonders von Defregger wollte er nichts wiffen. Go ergaben fich auch Schwierigkeiten mit der Ausstellung feiner Bilber. Als der Alte im Jahre 1873 erft abgelehnt und bann totgehangt wurde, ließ er fich wenig mehr feben. Ein Munchener Befanntenfreis, ber in feinen Befuchen bei ihm abmechfelte, nahm Spitweg feine Bilber zu bem beicheibenen Breife ab. ben er verlangte. Wir haben davon ichon gesprochen. Wenn's ihm nicht mehr lange, meinte der Runftler, werde er wohl burch eine Eingabe eine Schreiberftelle an ber Brandperficherung ober ein abnliches Unterfommen finden. Er bat das allen Ernftes in Erwägung gezogen und den auswartigen Freunden mitgeteilt, wenn er fich wirklich einmal entschlof, ihnen zu ichreiben. Saft er am Tifch, fo pflegte er ben Brief auf das letterhaltene Sfriptum forgfältigft mit Bleiftift aufzuseten, und er forrigierte immer wieder, bis er ben entsprechenden Ausbrud gefunden hatte.

So hauste er sorgenlos hoch oben im dritten Stod des Sasenmullerschen Hauses auf dem Heumarkt, deffen Bestiger den punktlichen Mieter hoch verehrten.



Landschay!

verehrten. 3m Jahre 1863 hat Spitzweg Diefe Wohnung gefunden, in der er bis zu feinem Tode wohnen blieb. Hpazinth holland bat uns Spitwegs Utelier beidrieben: "Diefes befand fich am Damaligen Seumarkt', drei fteile Treppen boch, mit erträglichem Nordlicht und der Atelierqueficht auf endlose Dacher, Biebel, Turme und dem berrlichften Dorigont mit den reichsten Luft- und Wolfenspielen, mahrend fein, vom Urvaterbaufrat ftrotendes und deshalb ob brobender Reuersaefahr unbeitbares Schlafgemach gegen Guden den weitesten Ausgud bis an die ferne Alpenfette gewährte. Und bier in ftiller Ungeftortheit, allein mit feinen Erinnerungen, zu malen, zu rauchen und einer erquidlichen Letture obzuliegen, war feine einzige Wonne. Auffällig war die Anzahl ichwerer, ftart angerauchter, bolgerner Zigarrenfpiten, Die getrodnet zum Wiedergebrauch unter bem Atelierfenster lagerten. Ein gichtbruchiges Gofa bot taum bebaglichen Sit. Un einem nicht meterlangen Tifchchen genon ber Infaffe fein Mittageffen und Abendbrot, wozu eine fleine grune Blechlampe mit bito Schirm die Beleuchtung tongentrierte."

Dier tamen bie letten Betreuen gufammen, ber Mufiter Lachner, ber Rritifer Becht, die den Freund überlebten, als fungster mar Eduard Grutner willtommen. Bon auswarts traf alliabrlich Dr. Unterholzner, ein Wiener Urzt, als haupt ber ftanbig machfenden Wiener Spitweggemeinde, zum Befuche ein. Die "hauferin" tonnte des Julaufs fich oftmals taum erwehren. Innen fag Meifter Spitweg, niemals anders angezogen als im Schlafrod, malte, las, Dichtete. Das mar eine besondere Laune feines Alters, bescheidene Berechen zu reimen, bem dialektischen Rlang nach, nicht nach dem schriftdeutschen Laut. Insbesondere erfreute er mit diefen Be-Dichten zwei Coufinen, Unna und Marie Bronberger, Die ihm wegen ihrer musikalischen Begabung sompathisch waren. Nach der Berheiratung von Unna Bronberger mit dem Sausbesither Berrn Rrant tam Spitweg baufig als Baft in das Daus bes letteren. Bor allem borte er gerne dem Spiel ber Bither zu und banfte bann am anderen Tage mit einem fleinen Bebicht, einem launigen Brief ober einem gereimten Ruchenrezept. Mit biefen Berwandten perbrachte Spitweg die Sommermonate ber fiebziger Jahre in Benedikibeuren, wo er beim Uhrmacher wohnte. Hier gab er sich ganz in der Ursprünglichkeit seines oftmals etwas bitteren Junggefellenhumors.

Wer Glud hatte, tonnte diefen auch beim Befuch in der Stadtwohnung genießen. War man bei Spitweg eingetreten und batte einen guten Tag getroffen, an bem ber Meifter zu erzählen geneigt mar, bann tonnte ein toftliches Schauspiel von ftatten geben. Zwischen Staffelei und Tifch agierte das Mannlein mit energischer Bebarde und mimte beispielsweise den Chirurgen Aufbaum bei der Operation einer Balggeschwulft, oder fpielte in unübertrefflicher Charafterisierung die Jury des Glaspalaftes vor, wie fie ein vorgestelltes Bild erft einstimmig ablebnt, bann, als fich der Abgewiesene als Munchener Runftler dofumentiert, dasselbe einstimmig annimmt. Bon der Berbitterung des Alters mar bei dem Giebzigfahrigen nichts zu verfpuren. Geine Beicheidenheit gab ihm ein zufriedenes Dafein. Go fieht Carl Spinmeg vor uns in ben letten Tagen feines Lebens, das voll Harmonie ausklingt. Ein dunkler Munchener Berbitmorgen ift angebrochen, der Meifter liegt auf der Bahre. Ein Schlaganfall hat thn am 23. September 1885 ohne Rampf binubergeholt. Unter ben Blättern auf dem Tifch, die von den Rreunden ehrfurchtsvoll betrachtet werden, entdeden fie Berfe. Gie lefen mit tiefer Ergriffenheit:

> Die gelben Blätter schaufeln Im Sonnenstrahl, dem fahlen, Nicht Amoretten gaufeln Wie Anno dazumalen.

In warmer Ofennähe, Filzschuhe an den Füßen, Erwart' ich still und spähe, Was bald wird kommen muffen.

Doch will getrost ich wandern, Und wird der Vorhang fallen, So gönn' ich gerne andern, Den Frühling neu zu malen.



Ernte 266.128



Bor bem Gewitter II

266.129



Der Maler 266.130



3talienifde Landidaft

266.131



Lis Carl Spitzweg begraben wurde, hat, wie so oft, der Prasitiont ber Münchener Künstlergenoffenschaft, Eugen Stieler, das richtige Wort des Abschiedes gefunden, indem er ausrief: "Es war nur wenigen vergönnt, mit ihm in näherem freundschaftlichen Verkehr zu stehen und doch haben wir alle an diesem Grabe das Gefühl des Verlustes . . . . "

Seither ist ein Menschenalter vergangen. Carl Spitwegs Kunst hat alle die Revolutionen, die Kämpse alle an sich vorübergehen lassen. Wir dürsen sagen, Spitwegs Kunst ist wohl die einzige gewesen, die nicht angeseindet worden sich der Unwälzung aller Begriffe, welche die Begenwart zu ihren Vätern und Broswätern in einen historisch kaum jemals erhörten Widerspruch bringt, hat sie sich in ihrer Liebenswürdigkeit jung erhalten und in ihrer Unerkennung sogar besestigt. Ihre Ersolge haben sich nicht allein auf die Heimat des Meisters beschränkt. Ganz Beutschland hat den Begriff gewonnen, im populären Sinne zunächlt. Ein Spitwoeg:

"Ift er endlich entdedt, so heitert sich jedes Bemut auf Und erblicht im Bedicht doppelt erfreulichen Sinn."

Wie ist das gekommen? Der eigentliche Grund seines gegenwärtigen Ruhmes liegt sa boch merkwürdigerweise außerhalb seiner Runft. Was ber

ber Allgemeinheit die Bilder Spigweg liebenswert ericheinen laft, bafur durfen wir Svitweg nicht verantwortlich machen, obwohl - das ift febr zu feinen Bunften zu notieren - fein Befühl dem unferen in dem fogleich zu ertlarenden Sinne gang entspricht. Wir Menichen bes zwanzigften Jahrhunderts, unter das Zeichen des Automobils und des Luftichiffes gebannt, in unserer torichten Gebnsucht nach Reichtum und außerem Unseben, in unserer Nervenfraft durch ben Rampf ums Dafein germurbt, bemuben uns, die Werte Spitwegs nur als Marchen zu interpretieren und wir legen in die Betrachtung feiner Welt unfere Gehnsucht nach einer unwiederbringlich verlorenen gludlicheren Zeit. Unfere eigene Unzufriedenheit ichaut binter bem Spiegel ber Spitwegichen Runft vergerrt beraus, ohne baf wir es merten. Der Ironie unbewuft, die unfere Torbeit aus den luftigen Eppen des Meisters beraus angreift, suchen wir in den Spitwegiden Bilbern fogar eine Urt billiger Entschuldigung, wenn uns in dem fortmahrenden Treiben Mudigfeit befällt und wir gurudgeftofen werden von der Kraft der Rudfichtslofen. Die gute alte Beit, die in der Erzählung diefer Bilder fo toftlich vor und ericheint, fie war, - und mit Befühle-Dufelei im Bergangenen tonnen wir niemals ein gegenwartiges Blud ergreifen. Die Romantit, die unfere Ochmache von der Leinwand ablieft, um fie feufrend mit bem Alltag von beute zu vergleichen, in ihr ftedt ber große Bublitumserfolg Spitwegs. Wenn auch wir uns von den Ergablungen und dem humor berfelben - wir fprachen pon feiner Situationstomit - gewinnen laffen, dann fei die Buftimmung gegeben vom Standpuntte des Rulturbiftorifers aus, dem Spigweg eine Ubergangsepoche deutscher Entwidlung als ber vorzüglichfte Sittenschilderer im Sinne ber hogarth und Chodowiecki befchreibt. Biedermeier: ichon ber Name beutet Die fatirifche Charafteriftif. Spitweg bat ben fpaten Zeiten gerade Die 3abrzehnte beutider Schläfrigfeit, in benen wir uns behaglich am Reuer pergangener Große die Sande warmten, die Epoche des Rudichrittes, der Rleinstaaterei und ber Rrahwinkeliaden, durch feine Bemalde lebendig erbalten. Durch ihn werden unsere Entel einmal eine Ahnung bekommen pon einem Dafein, ebe bie Gifenbahn ging. Wir find, wie oben gefagt ward.



266.132 Berg



266.135





ward, nicht unbefangen genug. Denn uns wird es schwer, wenn nicht unmöglich, vor Spizwegs Bildern nicht vergangener Zeiten zu gedenken, die wir noch selbst erlebt haben und beren Erinnerung wir im Herzen heilig halten, als Großmutter den alten Schrank öffnete, um ihr Braut-kleid mit den guten Spizen zu zeigen . . .

Der Maler Spitzweg steht uns am höchsten. Denn er hält seder Nachprüsung stand. Und als bemerkenswert und unserer Teilnahme würdig, halten wir zuerst eine Besonderheit sest: sein typisches Münchnertum. Er ist nicht umsonst in einem Eckhause gedoren, dessen Fronten der Akademie der Wissenschaften und dem Pschorrbrau benachbart sind, er ist Münchener durch und durch, im guten und im schiechten Sinne. Eine wichtige Eigenschaft Spiswegs ist seine Käbigkeit gewesen, sich anzuschließen. Das hat ihn zu Stange und Schleich gebracht, hat ihn in Paris bei Diaz und Delacroix seisgebalten. Ein mehr gutwilliges als ehrzeiziges "das kann ich auch", des Münchener Volkscharakters schöner Jug, ist in seiner Verbindung mit den Unlagen zu Veschenheit und zum Sinnteren bei Spitzweg in erster Linie vorhanden. Sein Persönlichkeitsgesühl wuchs also nicht von innen heraus, sondern wurde durch sein Verhältnis zu den Benossen geschaffen, und umgekehrt genügte ihm das innere Bewüste sein der Veschöberechtigung statt der äußeren Anerkennung.

Diese Eigenschaft ist durchaus süddeutsch. Sie hat dem Künstler Spisweg, und das ist wiederum wesentlich, bet seiner Veranlagung mehr genutt als geschadet. Denn seine Kunst konnte nur zur Höhe der Entwicklung gelangen im Jusammenhange mit der Kunst seiner Münchener Venossen, so lose dieser auch war. Der Anstoß kommt det Spisweg stets von außen. So erklärt sich manche Ungleichheit seines Schaffens, es bezreist sich auch, warum er, mit vierzig Jahren auf einen bestimmten Punkt gelangt, von nun an immer wieder um ihn herumwandert. Wir konnten unterscheiden eine Frühzeit, deren Grundzug noch die särkere Vetonung der Erzählung ist, mit der er dekorativ-äußerliche Wiedergade großer Architekturprospette und entsprechender Staffage verbindet. Wir konnten die Lehrer nennen,

nennen, die Einfluffe bestimmen, denen diese Rrubzeit unterliegt. Dir haben es bann persucht, die Sauptmerte Spitmeas in ben beinahe breifig Jahren, die er nach der Barifer Reife noch gelebt bat, und von denen allerdings die letten gebn nur mehr relativ, der Wiederholungen wegen, in Betracht fommen, wiederum nach den Grundfaten zu trennen, die feine Runft felbst festleate, und die - das gibt ben Ausschlag - mit ben Grundfaten übereinstimmen, nach welchen wir beute febe funftlerifche Tatigfeit einzuschätten gewohnt find: in ihrem Berhaltnis zum mirflichen Leben. Und Leben und Rarbe, bas ift dem Maler Spitweg eins. In feinem Streben, Die malerifche Impression die Stelle der Erzählung einnehmen zu laffen, wird er ein leibhaftiger Schuler von Eugene Delacroir in deutschen Sanden. Aber bald wendet er fich als eifriger Ubersetter der Burnettichen "Theory of arts" Broblemen zu, die eine immer peinlichere und funftlichere Berfeinerung feiner Malerei bezweden. Da die Brozedur im Utelier por fich gebt und die Balettenfultur letten Endes enticheidet, ftreift Spitweg bier Die Babn ber Nimenes und Kortung. Bon Diefen Malern trennt fedoch Spitweg die Sicherheit feines Realismus, Die feiner Bhantafte und feiner toloriftifden Digletif aufe gludlichte beigemifcht war. In Spinwege Bilbern verbinden fich augenfinnliche, funftgewerblich empfindbare Farbenfreude, die feinem autochthonen Munchnertum gut ansteht, und flares, durch den humor der geschickt binguerbachten Befte gehobenes Wirtlichfeitsgefühl. Er ichlieft alfo Die ftartften Begenfate gufammen, Die es fur den Runftler gibt: Utelier und Rreiheit.

Wenn Spitweg im Sehnen nach der Freiheit die Retten des Ateliers nicht abzustreisen vermochte, so ist dies für uns wohl Grund, ihn nicht den höchsten Meistern der deutschen Kunst des neunzehnten Jahrhunderts zuzurechnen — er würde wohl selber lächeln über diesen Vorschlag, — aber nicht etwa, ihm die Suprematie unter den Münchener Künstlern der Jahre 1840–1860 abzusprechen. Troh seines Unschlüßbedürsnisses ist Carl Spitweg eine Persönlichsteit, ein Maler von Gottes Gnaden, eben weil nur ein solcher Verbindung der beiden Gegensähe, Atelier und Freiheit, zu schaffen vermochte, deren Gelingen der kleine Apotheker glücklich und tunstvoll herauserperimentierte.





3eidnungen

2166.136,137



Studientopfe

2166.138 141

experimentierte. Sein Geheimnis ist mit ihm gestorben. Es gibt vieles zu denken, daß uns bei der Musterung seiner Bilder gleichzeitig Namen wie Chodowiecki und Menzel, wie Delacroft und sogar Ihomas Theodor Heine auf die Lippen treten. Der Spitzwegschen Kunst adeliger Vorsahre aber ist ein Haarlemer Meister, der Maler des "Federnschneiders", den Spitzweg aus dem Burcaukratius zum Poeten erhoben hat, und des "Wandermusstanten", der Stimmungszauberer Adriaen van Ostade. Seinen Namen und seine Kunst über das Wesen und Wachsen Carl Spitzwegs wie einen glorreichen Sprechischen Schenchten der Aunst über das Wesen und Vielde zurschen Spitzwegs wie einen glorreichen Sprechischen Speleiten, bedeutet gegen unseren Meister Gerechtigkeit, nicht Uberschätzung. Wie Adriaen van Ostade zwischen den Reichen seiselt, ein strenger Realist, ein ausgezeichneter Maler, den Traditionen seisellt, ein strenger Realist, ein ausgezeichneter Maler, den Traditionen seines Zeitalters getreu und doch in seiner Besonderheit übersegen, so schreitet uns Earl Spitzweg vergnüglich entgegen aus dem Aussmarsch der Münschener Künstler im Streiten gegen die akademische Kunst.





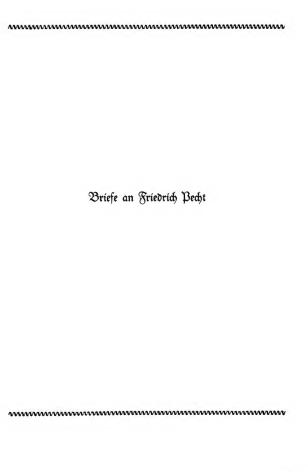



Ausblid aus Spigwege Stube am Beumartt



Spinmeg 1860

Grithway

2166.142



Grithweg\_

1882

2bb.143

Freitag den 13. Juni 1879

# Lieber Freund!

Bor einer Stunde erfreute mich Ihr lieber Brief vom 11tm b. (porgeftern). Da Gie Rom nachfte Woche verlaffen, muß ich alfo wenn ich noch antworten will tann und foll - ichnell ichreiben - b. b. ohne Auffat. Da ich aber felbft mit reiflicher Uberlegung und weniger begranzter Beitfrift nie einen gescheidten Brief zu Stande bringe, fo werden Sie, lieber Rreund, wohl fo pernunftig fein und in aller Gile pon mir nur etwas Dummes erwarten - nach Rurftenfeldbrud ober Aibling gings vielleicht leichter, aber nach Rom ichreiben das braucht beifen. - Berglich folls alfo wenigstens fein; was berglich Dummes laft fich boch eber ertragen. Laffen Sie alfo gef. bas Dumme weg! Rurs erfte alfo: baf Sie fich bort meiner erinnert, lieber Freund, berglichen Dant. 2 tend: Te Deum laudamus: daft ich nicht ber Geter bin, der Ihre Manuffripte zu entgiffern - freilich tommt die Abenddammerung in der ich lefe und die gitternde Scirocco Luft in der Sie ichrieben als Enticuldigungsgrund dazu - aber bis jett (1/210 Ubr Nachts) cum studio (sed sine ira) find mir noch ein paar Stellen feilichriftartig aufs Auge wirfend. 3tene baf Sie gefund und Deutschland nach 27fahriger Befinnung nicht vergeffen haben; ein 21rd Te Deum laudamus. In der fühlen Amalienstraße iste auch ichon - trot allen beif verzuderten Zuccari Balazzos. Bevor ich aber fo fortschreibe 63tens u. 64tens (was ich Ihnen gnädiglich erlaffen will) tomme ich 65tens auf einen Bunft der mich beinahe ber Rreude in den Befit Ihres lieben Briefes zu gelangen beraubt batte. Der vermutblich viel in Unfpruch genommene Briefftempler in Rom drudte nemlich feinen graufamen Stempel gerade auf meinen Namen (ich glaube mich fogar zu erinnern daß es mich am 11tm fcmerglich in der Rabe des Bergens mit einem

einem Stiche berührte im felben Augenblid und ber biefige Brieftrager batte nicht fleine Mube ben Brief heumartt 3/3 anzubringen. Meine eigene Rodinn, wer follte es glauben, bemertte bem Brieftrager: "in unferem gangen Saufe wohnt fein Siftorienmaler" und weiter: "der Berr Spitweg ift ein Runftmaler!" - Der etwas tolerantere Brieftrager aber brangte ihr ben Brief formlich auf: "er wirds ichon boch fein, benn ba fteht ja Beu 3/3. -Sollte das nicht eine etwas beleidigende Unspielung fein? 3ch weiß zwar nicht, ob ich die Nacht werde ichlafen tonnen, aber morgen mit fruhestem geh' ich auf's Ober-Boftamt. - Und heute noch ging ich weiter mit diesem confusen Befchreibsel - aber die Beit drangt, 3hr Blud! 3ch verfpare mir auf Ihre gludliche Diebertunft Ihnen zu erzälen wie Die Statetten-Baune ber Atademiehofe bier voll bangen von frifch gefarbten orangenen Trifots, die Die Ochüler ber Atademie fur ihr bevorstehendes Waldfest felber farben und tunten und die erft nach dem Trodnen fleifchfarb werden und von den Rruchten und Lunetten die fie in diefen Sofen der Afademie malen und den Riguren die fie cachiren u. f. f. und f. f. wenn iche bis dabin nicht vergeffen. Nie aber glaub ich hab ich vergeffen wie werth und theuer Gie find bem Bergen Ihres Gie hochschättenden Spinmeg

Und werd's auch fo Gott will nie vergeffen!

Samstag 14" Juni Morgens

Frühlingswetter, nicht zu beiß. - Ochone Lufte, ballige Wolfen.

#### 

Freitag d. 22. Aug. 79

Berehrter Freund!

Bei Ihrem köstlichen genial-legeren Herumwatscheln (bitte das a als höchstes a zu betonen) erschauten Sie allergnädigst mich mit meinem Machwerk werk in der Ausstellung wie ich so eben in alig. 2. lese ja noch mehr Sie spendeten mir gar noch Lob in Rosa Laune.

Sage ich Ihnen nun einfach "Vergelis Gott" so ists zu wenig — sage ich "1000 mal Vergelis Gott" — so ists zu viel. Ich rechne nemlich nach genauen statistischen Notizen so: 1362 Aussteller sinds. Von diesen wurden 107 namentlich besprochen, und von diesen 107 sind 63 ziemlich, 44 ganz gut weggesommen. Subtrahiere ich nun genannte 107 von 1362 so bleiben 1255 malcontenti die sich über mein Lod ärgern, asso zieho desenden Gotten – soviele Lanzen wären für den armen Windelried übersstüssig gewesen.

"Bielleicht ists so beffer" troftete ich ihn, "und dann muffen Ste überhaupt die Bechtischen Artikel so nehmen wie sie zu nehmen sind: als reine Ironie." Er machte große Augen und ging ungläubig weg: ich aber glaub steif und fest daß Ihr Lob (d. h. mein Lob) nur Ironie war gegenüber Ihrem Sie hochschäpenden dankbaren

Freund Spitzweg.

Seit ein paar Tagen ist "Milton mit seinen Töchtern" von M. in der Ausstellung. Einer meiner jüngeren Freunde, der den Milton noch persönlich kannte glaub ich, sagte: es sehle dem Bilde an Wahrheit. Milton sei mit seinen Töchtern nie auf so gemüllichem Fuße gestanden wie man es aus dem Bilde abnehmen möchte.

Bevor ich dies schrieb wurden wir Münchener um 6 Uhr Abends von einem förmlichen Wolfenbruch mit Hagelwetter überrascht. Gine Dampfspritze wurde geholt um den Rathauskeller der total unter Wasser gesetzt wurde auszupumpen.

Samstag Morgens.

Erst um 1 Uhr Nachts wurde die Dampffprihe fertig. Der Bith hat

an mehreren Orten eingeschlagen unter anderm in eine Erinkhalle wo einer Frau der Arm abgeschlagen wurde.

Bei mir triefen noch die Plasonds. Das Wasser mußte gestern aus den Zimmern scheffelweise entfernt werden. Nur der Brief blieb ziemlich trocken.

#### wwwwwwww

M. d. 19. April 81.

Alfo mein innigftes volles Mitleiden, Berehrtefter! mit Ihrer "febr falichen Stimmung". Bei fo einem S . . Wetter verftimmen fich alle Inftrumente - warum nicht auch die Menschen? fehlt's bei einem Klavier, fo schickt man einfach zum Klavierstimmer - und fo follt' von Rechts wegen vom Staate auch fur Menschenstimmer geforgt werden, bie von Daus zu Saus geben und die Leute wieder ins Reine bringen mit dem wahren Stimmhammer u. Schluffel - nicht mit Latwergen und Rloftierfprigen - ich meine mit froben Botschaften, Auszeichnungen und Anerfennungen, haupttreffern, erhorenden Liebesbriefen, reichen Ontel-Ochlagfluffen, Orden und Avancements, ja nach aller Unfeben und Stand der Berfon, alfo auch Aussichten auf einen gebratenen Indian und neue Burfinbofen auf'n Conntag und den "Conntage-Ausgang" felber, bann Die Auslicht, daß fich die "Luft" die einer heute icon fo icon blau gemalt hat morgen erft recht berrlich ausnehmen werde, und daß der Rochinn ibrem Bepi feine Dienstzett beim 5ten Jagerbataillon auf Bfingften zu Ende geht und . . . .

Erlaffen Sie mir diesen Unsinn weiter zu schreiben — ich will einen neuen anfangen d. h. ich nehm mirs gerade nicht vor, aber es wird am Ende, Sie werden es sehen, doch so sein. — Wenn Sie wirklich so viel husten muffen als Sie schreiben, dann husten Sie gleich auf alles, was Sie ärgern könnte, — es geht jest in einem hin — und dann können Sie

mít

mit dem "aus der Hautsahren" getrost noch eine Weile warten, bis es wärmer wird, denn das ist wirklich kein Wetter dazu, ich stelle mir nemlich das "aus der Hautsahren" an und für sich als eine sehr kühle Recreation vor — nicht einmal auf den Kunstverein rathe ich Ihnen zu gehen wo zwar morgen Grützners Zecher, 2 Bilder von Schönleber, 1 Holmberg und 1 Wenglein in den Neusten angekündigt zu sehen.

Wenn ich Sie mit "Schreiberei meinige" nicht franker machen will, muß ich wohl schließen und grußen, freundlichst

als Ihr ergebener Spigmeg.

Ich kummere mich um das Jensettige wenig. — d. h. was ich gestern da drüben geschrieben habe — darüber tröstet mich Ihre bekannte Nachsicht, heute läßt sich wenigstens das Wetter trot Barometer gut an, wie's scheint, und bald mög' uns wieder heitere Sonne vereinen.

Obiger.

#### wwwwwwwww

### Lieber Freund!

Soeben erhalte ich Ihr liebes von gestern (i. e. heute Fretiag & Sept. Mittags). Auch wenn Sie mir nicht geschrieben hätten, hätte ich doch gerne Ihnen mich brieflich mitgetheilt, ohne etwas außerordentlich angenehmes oder schlimmes zum mittheilen zu haben — daß ich nicht schrieb war der Mangel Ihrer Abresse, und ich wollte beshalb schon in Ihrer Wohnung nachfragen. Nun kommen Sie mir zuvor und ich solge so schnell möglich mit der Antwort. Bewußtes Bild\*) betressend, das ich vor. Sonntag (Achmitgs 4 Uhr) im Kunstverein sah ging es mir beim ersten Anblich nicht ganz so wie Ihnen. Das Bild kam mir nur wenig kleiner aber harmonischer als bei Ihnen im Atellier, feiner in der Betonung wenn auch nicht gerade farbiger vor, wobei indes auch die wechselnden wechselnden

Wolken Beleuchtung und Schatten ihren Antheil haben mochten. Der Eindruck des Bildes auf mich war derselbe wie im Atelier bei Ihnen, es gestel mir sehr u. wiederum namentlich der weibl. Kopf in Farbe und Ausdruck — Der seine leise Schatten der Betonung über Ihrem Oberkopf war weniger sichtbar als zu hause, woran wie gesagt das Wolsenspiel Schuld gewesen sein wird. Auch die Nachbarschaft — ein Mondschein glaub ich und dann links noch eine andere Landschaft chat keinen Eintrag. Vis a vis, dachte ich mir, wäre es vielleicht besser gehangen, d. h. in der Mitte der gegenüberstehenden Wand, ob ich recht habe weiß ich nicht. Mein Urtheil über das Bild hat sich also nicht im geringsten verändert — es hat mein Gefallen behalten und ich halte den Eindruck den es auf Sie gemacht haben soll für underechtigt.

Das war ich! — jeht kommen aber die Andern — oder kommen gar nicht. Auf dem Berein selber, wo ich gerne vielleicht so im Borbeigehen etwas sliegendes hätte erschnappen mögen war nur ein Sonntagspublikum und das in so geringer Anzahl und keineswegs mit weiten Mäulern — also nichts; die wären durch die alte Pinakothek gerade so schweisssam gegangen. Mehrere meiner Bekannten — meine nächsten Verwandten alle — sind nicht hier — es blieben mir also nur eigentlich 2 Reporter die ich Ihnen auch nennen will wenn Sie's wissen wollen aus denen ich etwas herauspreste. Da sie aus Rücklicht auf mich vermuthlich lieber schwiegen als redeten und ich gerade auch nicht inquirtren wollte, so bekommen Sie also wie sich nur Aphorismen aus Biscursen in den Künstlerkneipen wie solgt:

"Die er gelobt hat, die lobens Bild auch wieder;

"Die er nicht gelobt bat, Die lobens Bild auch nicht" fagte einer. \*

"Ich möchte nur wissen was der B. über das Bild schreiben wurde wenn's ein anderer gemalt hätte" sagte ein anderer. Dem sagte ich: "Und ich möchte wissen was die Künstler über das Bild sagen wurden wenns ein anderer gemalt hätte"!

- Der sc. Eriticus in der heutigen Neuesten der eine ausführl. Besprechung der Woche bringt, schweigt Ihr Bild ganz todt, nachdem er alle übrigen, selbst sehr mittelmäßiges Zeug mit Hutzelbrüh gewürzt! (Beiläufig

läusig gesagt haben Sie Verehrtester auch den Parburger'schen "Dorfarzt" in d. Riegnerischen Odeonausstellung zu erwähnen vergessen, den die Augsb. Abend Zeitung \*\*\* "wahrhaft herzerquistend" sindet.)

Wenn man nun aus der ersteren Außerung oben \* bilanzirt, so fahren Sie eigentlich mit Ihrem Bilde nicht gar so schlecht, vorausgesetzt, daß Sie keine Esel gelobt und keine wirklichen Genies in den Staub getreten haben. Bis jetzt ist mir auch nicht das Geringste zu Ohren oder zu Gesicht gekommen daß einer sich erkühnt ein Racheschwert nach Ihnen zu zuden.

Und somit erlaube ich mir Ihnen zu rathen, gegenwärtiges "Schlaraffenleben" ruhig fortzusehen und bei gewissen Gelegenheiten keinen zu engen Frack mehr anzuziehen. Vielleicht wird es mir später möglich den hinterlassenen Frack des Kausmanns Bronberger für Sie zu erwerben (Br. wog 289 Pfd.) in dem Sie sich sietst behaglich sinden werden, dann: gießen Sie in Ihrer Wetterlaune nicht gar vielleicht dort neue 20 tonnengeschübe um Ihre liebe Batersadt in Grund und Boden zu schlesen, weil sie noch nicht so malt baut steigt u. wirft als Ihnen genehm.

Ich freue mich darauf Sie wieder wohl zu sehen - laufen Sie aber nicht zu schnell dem schlechten Wetter dort davon denn hier ists - noch schlechter und seien Sie berzlich gegruft von Ihrem

Spitweg.

Freitag b. 8. Aug. 82.

### wwwwwwww

Berehrtefter Freund!

Lieber Freund!

Sonntag d. 3. Juni 83.

So eben erhielt Ihr Liebes. Im Geiste sah ich heute Morgens Sie bei hellstem warmen Sonnenschein (wie heute hier) am Damrak mit ein paar paar Minhers im eifrigsten Gespräche gehen – Sie "Guten" wie Sie Lübke in der Allgemeinen v. 31. Mat Bellage 150 nennt – ich ahne nemlich, daß er Sie meint, – Sie aber ahnten es vermuthlich nicht – körperlich wohl in dem herrlichen Sonnenschein – daß in der Ferne schon wieder ein ganz kleines Gewitter wetterleuchtete, und daß man an der Spree Ihrer so herablassend gedachte von Seite des Kunstgelehrten Generalstabs.

Dagegen schicke ich Ihnen von der Isar (da ich infolge meines Kussleidens seit mehreren Tagen das Immer hüten muß, und nirgend hinkomme wo ich was neues ersahre) unter heutigem und Kreuzband ein harmloses Stück Neueste Nachrichten, wo Sie im Feuilleton ein paar Notizen über Max u. Lenbach sinden und nachdem Sie es durchlaufen, können Sie damit noch einer Münchener Kellnerin dort bei einer frischen "Halbe Bier" deinweh und Herzbrechen machen, denn "Umsterdam ist halt doch kein München" denkt sie gewiß im Herzen, wenn sie auch das Sprichwort ubi bene etc. nicht kennt.

Heute Sonntag prangt, wie ich gerade höre im Kunstverein ein ziemlich großes Bild von Mathias Schmidt — abgefallene Edelweisbrockerinn — 2 Kiguren — sie liegt mit blutendem Haupte unten (ob tod?) — der Bursche naht oben (als Ketter?). Deszleichen diese Woche wieder ein Wenglein — vorige Woche 2. Dann bedeutendere Bilder von Kosaliewiz u. s. s. Bach der mir referirte, wohnt in der Vaperstraße vis à vis dem Vahnhof — er sagt: in diesen letzten Tagen war der Transport der ankommenden Bilder zur Ausstellung so groß: daß man wohl einen babplonssischen Thurmbau damit fertig bringen könntel!"

Ihr lieber Brief hat mich sehr erfreut und noch mehr freue ich mich darauf aus Ihrem Munde Manches zu hören wenn Sie gesund und heiter wieder zurückgekehrt sind. Besonders hat mir das Bild gefallen daß die Schnörkeln am Rathskeller in Bremen versteinerte "Rosendüste" etc. sind. Halten Sie für Ihre Reisebeschreibung gewiß den schönen Gedanken im Bedächtnis, man möchte ihn malen, breiter dichten etc. etc.

"Repetisch orolotich" soll im Hollandisch eine Repetir Uhr genannt werden

werden hab ich einmal gehört — klingt beinahe wie ein Fluch — wenn ich Ihnen noch länger mit meinem Geschreibsel Ihre Zeit stehlen wollte könnten Sie in Versuchung kommen diesen Fluch auch zu versuchen bei Ihrer kostbaren Amsterdamer Zeit. Deshalb schließ ich Sie herzlich grüßend und Ihrer glücklichen Wiederkunst harrend

3hr Spitzweg.

#### wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

# Berehrtefter Freund!

Wie von der Welt geschieden — wie ein Besteranker abgesondert — wie ein Trappist zum Schweigen verdammt drängt es mich aber doch, am Schusse schristlich ein Baar Worte des Dankes an Sie zu richten für Ihre theilnehmenden Besuche, die ich nicht erwidern durste und konnte, und meine Wünsche für Ihr Wohl Ihnen auszusprechen, die sich sim neuen Jahre bewähren mögen! Besundheit u. Zufriedenheit! Namentlich erstere — nur keine solde unverschämte Beste im Genicke wie ich sie seit habe die in sedem zoologischen Garten Effett machen wurde "Bronchtibis" heißt man sie auf Deutsch.

huftend gruft Sie herzlich Ihr ergebener

Spitzweg.

31. Dez. 83.

## wwwwwwww

Motto: Ruft: "Huste nicht"!
nein! "Huste auf vieles"! (ohne Doctor notabene)

## Liebfter Freund!

Obwohl es gestern sich mit mir bedeutend gebessert hatte war ich doch heute bei oder vielmehr durch Empfang Ihres lieben Briefes nahe daran einen

einen Rüdfall von bösartigstem Kaliber zu erleben. Wenn auch im Ganzen nicht sehr "nerviss" (wie mein Friseur sagt) so bin ich doch gewissermaßen von einer so lebendigen Einbildungskrast besessen oder besser: ein solch eingebildetes lebendes Wesen daß ich mir vieles und in höherem Grade zu Herzen führe als vielleicht manche andere. So gings mir mit Ihren Blüdwünschen:

Ich 76 Jahr! u. Liebesglück! Ja! Bauchbinden und Flanelljacken (jett Jäger Costüm) verhängen mir schon lange meinen Himmel zu sinsterer Nacht bei Tag — und dann last not least: sämtliche Münchener Malerinnen an meinem Halse hängend!! tableau Schrecklich! schrecklich! da sing mein Husten neuerdings wieder an. Pfeissend und keuchend langte ich wieder nach meiner morphinischen Emulsion und schluckte beherzt um die Luder's (sagt Kirchner) die Malerinnen-Bacillen zu tödten die mir den Kehlsopf zum Ersticken verschnürten! Und das bei hellem Tag im wachen Justiand!

Sie putjen indem Sie die Augen aufschlagen in einem Momente, mit einem Wischer wie mit Terpentinol die überlebensgroße getraumte Bettbede wieder weg, mit der sie Morpheus genedt. -

3ch aber glaub fest erst recht an folche Bacillen und werde heute noch mit bem Doctor drüber reben

Doch ich schließe, sonst husten Sie felber auch noch auf das sonst gutgemeinte Beschreibiel

3bres aufrichtigen Rreundes

Spitweg.

21. Jan. 1884.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Lieber Freund!

Wenn nicht boch der Ton der durch Ihr heute Nachmittag erhaltenes Schreiben geht, mich einigermaßen getröstet hatte, ware ich wirklich geneigt gewesen



Studie jum Conntagejäger (Beichnung)

2166 144

gewesen mich recht fehr um Gie zu fummern. 3ch "mache" eben nicht viel in Rebus, wie manniglich bekannt, und fo war es mir teine leichte Aufgabe ichon gleich aus den erften 2 Zeilen flug zu werden mas ich aufrichtig gesagt auch nicht geworden bin. Den "Bewiffen", Der mir immer folgt, wo ich auch hingehe, tenne ich zwar nicht vom Geben: aber giemlich genau von dem Renommé das ihm porausgeht - ein binterlistiger Burich mit dem ich auch ichon, por Jahren, blutige Randel batte. Gollte bas berfelbe fein, ber auch Sie verfolgt? ber Name ber Ranaille fing mit Demero . . . an! - Dann tommt "noch mehr auf bem "Bergen" als auf dem , Gewiffen' haben" - Berg: Erweiterung, - Berenocherung, Bolopen? Man fann an allerlei benten - und ich, ich bin Schuld - ich hab ben Turgenieff ins Daus gebracht - "beftiges Ropfweh" - Behirn-Erweichung? Trepanirfucht? - Summal ich hoffe, daß der Larm großer war als der Pfannentuchen, wie beim Maler Ebert, den fie auch in lettefter Beit als "Behirnerweichten" anfaben, bis fich herausstellte, baf er ichon feit einiger Zeit fein Bebif berausgenommen, und fur feine Umgebung unverstandlich u. unartituliert lautete - ich hoffe, wie gefagt, daß das großartige spbaritische Lazareth-Menu zusammenschrumpft auf einen winzigen Ratenjammer etc. und ein fufer Ochlaf ihn wieder wegwischt -

Quant à moi — bin ich zwar seit ein paar Tagen eisfrei — die Newa noch nicht — aber dafür will mich mein Doctor ich glaube perennirend — in horizontale Lage haben, ist mir daher das Ausgehen — Natur und Kunstgenuß etc. von vorneherein abgeschnitten — es bielbt mir höchstens die schwache Erinnerung an meine allererste Jugend wo ich auch "gefatscht" wurde. Ich komme mir beinahe vor wie der alte Cheops — Gott hab ihn selig — der in seiner Piramide eingesargt nur noch durch das Loch das gerade auf den Polarstern hinzielte — guten konnte, und erst nach mehreren Jahrtausenden aus der peinlichen Lage befreit wurde.

Und was den mangelnden Kunstgenuß anbelangt kann ich mich leiber nicht so leicht wie der Maler Wendling trösten der mir einmal in Starnberg wo ich ihn fragte ob er denn nicht auch zur Ausstellung nach 19 München München herein tommen werde antwortete: "Zu was? mir gfallet do nie so gut als was i selber g'malen hab'!"

Ich schließe - rein Ihrem Kopfweh zu lieb - Sie grußend als Ihr schon febr

abgelegener Freund C. Spigmeg.

M. d. 25 Merz 84

#### www.www

### Dochverehrter Freund!

"Gott fteb une bei"!

So dachte ich als ich aus Ihrem Lieben letzten vom 25. Aug, herauslas, daß Sie im Begriffe sind eine Abhandlung über Charlatanismus und Virtuosenthum zu schreiben. Sie kommen mit vor, verehrter Freundl wie eine ballige Wolke, die wie man sagt, den elektrischen Stoff zu den Gewittern sammelt. Die schwüle Luft von Meran, der feurige Wein u. s. s. werden das ihrige thuen und ein heilloses Donnerwetter wird sich entladen, und gräßliche Schläge werden auf die armen Opfer niederknallen. 100,000 Saltner wenn sie einen Traubendieb erwischen werden keinen ärgeren Spektakel ausschlägen. Und leider sehlts, glaub ich, überall an gehörigen Blitzableitern – es gibt sürcht ich einen kleinen Weltbrandl Umsonst erfundigen Sie sich um Makart (ob ers wohl noch aushalten wird vermuthlich —) ich sürchte daß er auch nicht ganz leer aus geht weis aber nichts von ihm. Und alle die, die's angeht, haben noch keine Ahnung, leben ungestört und heiter fort, lassen sich! haben noch keine nichts von dem drohenden Damoter!! D Welt!

Mit meinem Monument bin ich noch nicht im Reinen. Die Ochsentöpfe geben mir zu denten. Die Perlichnur mit dem "gebrochenen Herzen" wird ganz wegbleiben können da ich mich mehr mit abgebraunten und gespielten herzen (und Kutilfieden) in meinem Leben beschäftigte; Stalp bereits unmöglich.
Weil

Weil wir gerade so einen Grabbiskurs haben: Grühners Frau wird morgen begraben - eine liebe gute Frau, die jahrelang leiden mußte. -

Rfthdler Maillinger ist gestorben. -

Piglhein hat geheirathet. -

Director Fries ift Donnerstag nach Sterzing abgereift. -

Bon Confervator Maier teine Nachricht feit er fort. -

Berade fällt mir noch ein daß ich einst ein Distichon schrieb; es steht in meinen Bedichten 17" Band 13. Aufl. (in der 11.1" Auflage blieb es unlieb weg):

Der Birtuofe.

Glanzest du hell, Birtuos, dann mussen auch d' Stief'l latirt sein — Wärst du ein Autorgenie, könntest in Juchten du gehn.

Inliegend ein Ausschnitt aus den heutigen Neuesten N.

Lifzt hat erklart nie wieder das Ungarland betreten zu wollen, well fie in Besth eine seinige Composition: "Königshymne" nicht aufführten. Ich geh auch nimmer hin, auf Ehr, aber nicht deswegen.

Bum Schluß herzlichen Brug von

Ihrem treuen Spitweg.

Freitag 26. Aug. 84.

### wwwwwwww

13. Sept. 84.

## Hochverehrter Freund!

Mir gehts ebenso. Beim Briefschreiben nämlich. Nur tut man leichter wenn man wenigstens schon einen Brief, wie Ihren lieben, zu beantworten hat. — Ieder ift sich seibst der Nächste. Ich fang also schiedlicher Weise bei mir felber an. Mein Bein macht sich wieder. Ich glaubte schon noch einen Brand zu erleben und Sie hatten wahrscheinlich dann nur mehr

einen fleinen Afchenhaufen gefunden - wenn Gie, ein glanzend restaurierter Renaiffance-Brachtbau wie ich hoffe, wieder zurudgefehrt maren. Go aber muffen Sie mich wieder baben - freuz und lendenlahm - einen bochgradigen Invaliden. Sie gestatten mir alfo gef, pele-mele mich zu aufern da mir der Kopf immer noch ein wenig brummt. - Das Wetter war wie mir icheint in Meran wie bier - feit ein paar Tagen aber baben wir ein Brachtwetter, bas ich Ihnen auch wunsche - Die Berge maren febr nab mas fonft auf folechtes Wetter Deutet. Oftwind und hober Barometerftand. "Ein fruchtbares 3ahr" bort man von allen Seiten. Go bringt auch heute (Samstag) Biglhein 19 Baftellgemalbe auf ben Runftverein\* u. Die Lokalausstellung vereinnahmte 80,000 M. - Bang ichon 3hr Artifel über das Schwinddentmal - obwohl ich in die Details binficht= lich d. Comite's nicht genug eingeweiht bin, do. icon Ihre in Ihrem Lieben geauherten Runftansichten - Die fetigen Candichafter find's balt gewohnt ben Simmel zu permauern und beifen einen von ber Deiben geledt. - Das Bild zu ber Gendlinger Rirche bab ich geftern gefeben. Es icheint etwas gelitten zu baben u. namentlich bas Ultramarin macht fich ftarter geltend, fcheint mir, als fruber - wie überhaupt die Ultramontanen. Wenn das ein guter Wit fein foll bin ich ein Spithbub; aber es bangt mit meinem Leiden glaub ich zusammen. Ich mußte folange das Bein hoher legen als den Ropf und fo

ben 14. Gept.

bann ein paar Achenbacher D & A.

ein Stilleben von Rung u. ein Bild

Bulletin ber Rielichmannischen Odeonausstellung vom 21. Sept. an.

Biloty: "Der Rath der drei"

Mafart: Budith

Mar: Chriftus beilt die Rrante Brunner: Rloftergaftfreundichaft

Franz Raulbach: Flora Muntaczo: Bfandbaus

die Sie vermutblich ichon alle tennen,

\* Diefe 19 Bialbein's ericheinen im Adermann'ichen Runftverlag vervielfältigt vermuthlich als Zeichnungevorlagen für Erziehungeinstitute.

von Schreper

Deute

Heute Sonntag wieder ein Prachttag — doch schon steigen wieder Wolken auf. Bei meinen Spaziergängen als wankender Greis fällt mir immer der 90 jährige Casster Lehner ein, der, wann man ihn frägt: ob er sich denn so allein zu gehen getraue immer antwortete: "Ja wissens, in seder von meinen Taschen stedt eine Visitenkarte von mir, damit's die Leut' gleich wissen, wer ich gewesen bin."

Wenn der Stil der Mensch ist, dann bin ich schon ein rarer Kerl. Das gescheideste wird sein ich hore auf — ein guter Wein vertragt das Streden schon ungern umsomehr ein schlechter — und grüße Ste herzelichst als

Ihr treuer Frd. Spitzweg.

Lassen Sie sich die Trauben recht schmeden — auch meinen Antheil mir hängen sie überall zu hoch.

#### wwwwwwww

Mittwoch 17. Sept. 84.

Berehrtefter Freund!

Ihr gestriger Brief wäre wunderschön, wenn alles wahr ware. Das Wetter, ja, das geb ich zu das last sich nicht leicht verläugnen denn da wissen zu viel drum, do die Gescilschaft — aber bei der Selbstsection hinsstellich des Eigenthums von Talent oder Kunstliebe, und wegen versehlten Berufsarten, da happerts gewaltig. Die Zahnrechnung mag richtig sein, und veranlaste mich selber gleich Revue zu halten oder vielmehr Abrechnung. 36 hatte ich einst, 34 verloren bleiben netto auch 2. Zuseht somme ich wieder zu einem Kindsmuß (oder Mus?) und erstide, wie Sie meinen, in den Umarmungen meinem zahllosen Nichtseinde. Und was habe ich nach meinem Tode von letzteren zu erwarten, wenn mein Bester Freund, Sie, sich nach meinem Eode von letzteren zu erwarten, wenn mein Bester Freund, Sie, sich nach meinem eigenen Sarkophag reiten läßt, preis dem Spott und Velächter der Gasser und mich im tiesen stillen Grabe zum Umwenden zwingend —

Spaß à part! Wegen meines Monumentes habe ich andere Intentionen ("Alle sind's eitel" sagt Salomo — also sogar ich\*.) Ich will nicht sagen dasselbe möge von gelben canarischen Marmor sein, aber doch von Naubenpappendedel mit Käßpapter geschmackvoll überzogen. Das Ganze kann die Form einer Panswurstenmüße haben. In der Mitte müßte ein Relief in Traganth gegossen angebracht sein, worauf alle Schreiber und Türten, Badergesellen u. Bürgermeister, Mautner und Einstedler in Reichstädten, Sandwüsten und Alpenregionen, die ich in meinem ganzen Leben gemalt habe in meinem Bilde vereint wären wüthend um Rache schreiend über shren Urseber. Auf der Spitze eine Vase sie Salben und der Boden gehespssiater — zum Indensen an die biedermännisch verlebten Subestischen. Davor ein Welhbrunntessel mit verdünnter Partserblau Olfarbe gefüllt u. dabet an einem Ketterl ein ordentlicher Vertreiber womtt die Letdtragenden

Hergott! ich sehe Sie auch darunter - und eine ordentliche Portion war das für

Ihren treuen Freund Spigweg.

\* helbig ift leider tod!

#### wwwwwwww

Beumarkt Cajute d. 4. Oct. 84

Ausgezeichnetster Freund!

"Die Träume kommen aus dem Bauche!" singt der Psalmist, und sind beinahe immer erlogen, sag ich. 3. B. ich in Angra Pequenna und mich balgend mit Hann, ich, den ein Spah umwerfen könnte, mich mit meinen kranten schwachen Beinen. Ich beneide Sie übrigens um Ihr weiteres Traumfeld, mir träumt nur lauter einsaches wohlselles Zeug – so großartig stafflerte Bilder, theuere Menagerien und prächtige Marktpläße voll Bieh

Bieb fallen mir nicht einmal im Traume ein. 3ch begnuge mich in meinem Traumleben ftill und billig mit mir felber - und geb. wenn's hoch tommt, wie heute Nacht, jum Weinwirth Edel, ichau einen Baft fur ben Wirth an und einen andern Baft fur ben Reliner, lag mir ein Blas Moster geben bab' dann mein Beld vergeffen und wie ich fort will, ift mir wieder mein but gestohlen. Was mir überhaupt in letterer Zeit Dute gestohlen worden find und zwar feine Eplinder, natürlich alles im Traume geht über alle Befdreibung, ein paar Sutmacher tonnten bavon leben. - 3ch hoffe übrigens baf 3hr gerechter Born über meine Biecherei fich fest wieder gelegt habe - ich bin unschuldig; und Gie werden mir deshalb nicht nachtragen, daß ich Ihnen Ihren Beburtstag fo verschandelt habel - Was dann dem agpptischen Joseph getraumt bat, weiß ich wirklich nimmer: pon ber Butiphar ober wem? u. glaub auch nicht bak Sie, wie Sie meinen, in bemfelben Rall waren. Aber da Sie und fie in Tirol noch die Zahlenlotterie haben, will ich zu Rut und Rug nach dem Traumbuch die Zahlen mittheilen: Spanen find 13; Angra Bequenna (wufte Infel) 27; Martiplat (in ber Luterigia) 11; Hottentoten 53, und 3hr Beburtstag 70. Go mare benn alfo ber Quinterno fertig: 13. 27. 11. 53. 70. Bunfche besten Appetit. Bei folchem Aprilwetter ift übrigens eine andere Sfriptur nicht leicht möglich, feit Mittwoch hat bier bas ichone langdauernde Wetter plotlich umgeschlagen, Bewitter, Schlofen, "Nebelreifen" wie die Munchener fagen, und Blatregen, daß es nur fo raufcht, wechfeln um die Wette mit einander ab - u. ein lautes "Abl" fchallte burch die Baffen als beute - aber nur auf eine Minute Die Sonne durchbrach, und ich fürchte nur daß mahricheinlich die beute Abend stattfindende Mondfinsternis bem Schnee u. Winter die Bforte voll öffnen wird, und mir meine funftigen ichonen Diftiden im Salfe gefrieren! Diftiditis. herrgott! bas mufte auch eine Krantheit fein! Neue Bacillen! 6 fuffige! zu den 19 anderen Rrantheiten Ihres treu ergebenen Carl Spitweg.

Jum Schluß ein paar "Soll's" u. Fraubafereten. Es foll den List so verdroffen haben, daß feine Landsleute, denen er vor turzer Zeit alle seine Brillantnadeln, Dosen Ringe etc. die ihm mahrend seiner Kunftler- kaufbabn

laufbahn geschenkt worden (einen ganzen Schrank voll wie leicht zu glauben) zum Beschenke machte, nun die Aufnahme seiner Composition zur öffentlichen Aufführung verweigerten. Seine Landsleute haben den Schrank eingesteckt aber sie mögen den List nimmer weil er ihnen zu "deutsch" geworden (durch seine lange Abwesenheit, Aufenthalt in Weimar, Ansbach etc). —

P. soll sich von einem der ersten Porträtmaler Münchens haben malen lassen könig zu Augen kam der sein Wohlgefallen aussprach; und das diese es sogra als Geschenk annahm; worauf ein äuserst schmeichelnstes allerhöchstes Handschreiben ihn der königlichen allerhöchsten Huld verstädert. P. habe nun nichts eiligeres zu thun gehabt, als es dem Intendanten vor die Nase zu halten etc.

\*) 2118 Damlet ober wer.

### wwwwwwww

## Lieber Freund!

Dieses sind die Folgen des Carnevals. "Nervensteber ist höchstens einstedend" sagen die Deutschöhnen, "deindrücht nie nöd!" Wer aber ein bisse apprehensis will sagen accessible, oder desser ein bisse apprehensis will sagen accessible, oder desser wer überhaupt reizende Nerven hat, kann schon durch die bloße Erzälung, natürlich eine sehr lebhaste Veschütze, etwas auf den Hals bekommen, ich meine nemlich, eine sehrste Beschrebung von Chaussemment auf einem Balle z. B., kann die Carneval Bactlien die ja Mpriadenweis auf Beute ausgehen, auf einen hetzen: dann ist die Verkühlung da und die Husterei geht los. Ists ja wie Sie selber sagen schon hinreichend, wenn man ein schlechtes Bild ansehen muß, da hustet man immer gleich auf dasselbe. Und die gräßliche Folge ist dann Immerarrest! Hart, wen's selben trist, den, den's öster trist dann Zimmerarrest! Hart, wen's selben trist, den, den's öster trist dan Sewöhnts. Gestern war Gerhard bei mir und sagt daß Graf Schad beinabe völlig erblindet ist. Gerhard condolierte. "Was wollen Sie" sagte



Beidnung (Ctubie) 266.1

Schad, "ich bind jest schon gewöhnt." Und jest geht der Arme in seiner Ballerie tastend — und sieht nichts mehr. —

Ein schlechter Trost hör ich Sie sagen — aber wenn man sieht daß beim Zuhausebleibenmüssen bald wieder ein Ende hergeht ist's doch immer noch tröstlich. Nur verscherzen Sie gef, nicht durch zu frühes Ausgeben, was ein paar Tage gut gemacht. Seeberger hat so sein eine bedenkliche Lungen-Entzündung auf dem Halse. Und bei Ihnen (wie bei mir) kommobenem noch die Alteration dazu, darüber, daß wir beide bei der KV. Verlosung durchgefallen, und ich hätte Ihnen doch so gern etwas gewünscht, woraus Sie gerade nicht im Mindesten gehustet hätten. Also Geduld! und dazu herzlichen Gruß von

18. Rebr. 85. 4 Uhr n. M.

Auch eine volle Suppenschuffel mit großen guten Cortege ist ein kleiner Eroft bei dem Leiben!

#### wwwwwwww

## Lieber Freund!

Wehe! Wehe! - Gott gnade dem armen Ludwig Schreiber! Der Armste ist in eine so bose Salson gefallen, wie die englische Armee im Sudan demnächst fallen wird! Ich gebe keinen Deut sur sein Leben. So aber ist das Schidsal! - es weiß gerade den rechten Zeitpunkt zu sinden wo sein Opfer unerbittlich fallen muß! Wäre das Buch vor 14 Tagen in Ihre Hände gekommen - wären Sie vielleicht noch Hofrath geworden - jest hüten Sie sich vor Hochverath! wenn ich Ihnen gut rathen soll. Erstreckt sich ja diese verderbendringende Salson bis auf mich Unschuldigen, der ich vorzugsweise, "der Eremit von Giesing" sein muß indem Sie ganz vergessen, daß die Eremitage u. Giesing so reich u. reicher als der Verg Althos besetzt oder beschlagnahmt ist wenn man auch die größte Mehrzahl der Einwohner nicht immer zu Hause trifft. Von den offenen Küßen kann auch keine Rede sein, da sie immer von Binden

geschlossen — und von einem offenen Ropf noch weniger ba nichts daraus heraus zu bringen ist wenns nothwendig ware.

Umstehendes wird Sie wohl, wie ich hosse, erinnern, daß Sie sich vor sich selber in Acht nehmen, und bei ruhiger Uberlegung wird Sie auch der Bedanke beschleichen mit welcher colossalen Straffälligkeit Sie sich belastet.

"Dort in der Berge Ferne scheint ein Wetter auszuziehen" — neinles ist schon da — ein Concurrent in Ihrem Fache — ein Kunstgelehrter u. Schristifteller, Ohnmassalprofessor, um einem längst gesehlten Bedürfnisse abzuhelsen — wird Ihnen den Himmel tühl machen! Doch ich schwäße noch nicht mehr aus als ich weiß. Einstwellen aber nehmen Sie einnacheren Doctor, der Ihnen Speise und Trank in Hille und Fülle erlaubt, daß Sie gestärkt den Kamps, den bevorstehenden, bestehen, und nicht jeden um sein bisser Suppe beneiden müssen, und daß Sie, wenn die Dichterin, wie Sie sagen eine hübsche Berson ist u. f. f.

Seeberger hat wie es scheint einen Berspektiv-sehler gemacht indem er sich den Weg von der neuen Afademie bis in die Müllerstr. näher wärmer und trodener vorstellte nach der im heißen Vorlesesaal gehaltenen Vorlesung — zum Blüd gehts mit ihm besser. Nicht so aber wie ich gerade las mit dem Nordpolsahrer Paper, der auf dem einen Auge ganz erblindet, vielleicht auch das andere verlieren muß. Er trägt sein Schidkal "mit eiserner Energie" aber sein Gemüßzustand traurig genug. — Doch ich schließe, wie Sie sehen — möge Sie der Himmel schügen fortan, wie bei der Verloosung und bald wieder gesund machen für die Welt und Ihren ergebenen Kreund Spisweg.

Freitag 20. Febr. 85.

#### wwwwwwww

23. Febr. 85.

Lieber Freund!

Also die Grippel Gewöhnlich kommt alle Jahre bald nach der Krippenzeit die Grippenzeit — die aber wieder vergeht — ich aber stehe in der

der Rruppelzeit die nie mehr vergeht. Die Luft an Befottenem und Bebratenen habe ich Bott fei Dant noch - aber effen darf ich's nicht wenigstens ift der Ruchenzettel fo beschrantt, daß man ihn auf meinen Ringernagel fcreiben konnte. Bei all bem hab ich aber immer noch ben Troft daß es nicht noch arger ift. - Bezüglich des Begafus ifts bei mir eine eigene Sache, wenn ich auffiten will, laft er mich auffiten; wozu benn fich argern? Ich gebe im 3immer bubich profaisch in Rilafchuben. wenns draufen 250 im Schatten bat, gleichviel, ober wenn mein übel beleumundeter und perhobnter Thermometer 130 Brad zeigt, und hochstens reib ich mir in Sambenbewegung meinen Barmefantas zur Reissuppe das ift fett ichon bald die gange Boefie meines Lebens. "Benugfam lieb ich den Munchener!" Gie freilich denken gang andere! Wunschen Gie fich benn nicht gar einen Kritifer-Concurrenten! Borderband fann ich Ihnen nur mittheilen, daß derfelbe bem dringenden Bedurfnis abhelfen will nemlich fich felber zwifchen Gie und bie übrigen hiefigen Runftfritifer als quafi Brude zu ftellen - er fchatt Sie und 3hr Wirfen unendlich boch (bas gestand er mir ohne vermuthlich zu wiffen bag ich naber mit Ihnen befreundet) aber die andern! Die andern tommen bei ihm bos weg - an Ihnen hat er nur den Standpunkt auf den Gie fich ftellen auszusetten: daß Sie nemlich mit ein Baar Rederstrichen ein Bild abwandeln eine Arbeit an ber vielleicht ein halbes Jahr Zeit hangt bis es fertig - ober ohne Rederstriche gang ignorieren und umbringen. (3ch glaube letteres beift man juriftifch: "Berfuch zum Bergeben bes Berbrechens bes fahrläffigen Todtichlage.") Ich freue mich berglich baf Sie vorderhand mit ein paar Tagen 3immerarreft durchtommen und hoffe daß Ihr Berr Dottor Ihnen baldigst licentiam exeundi gibt. Bis dahin

3hr ergebener Opityweg.

Mit Seeberger gehts bedeutend beffer, den Bruß hab' ich foeben hin- übergeschieft.

wwwwwww

Lieber

## Lieber Rreund!

Bei meiner wenn auch nicht Welts doch wenigstens hinlanglich ftabtbefannten Bosheit war nichts anderes zu erwarten, als daß ich auch bei Ihnen nach Lefung Ihres Briefes gleich nachrechnete mober Ihr Rothlauf. Lefe ich ja auch die bekannten Berftorbenen in den Lotalblattern nicht, ohne gleich, wie die Munchener fagen, jedem ein Rlamperl anzuhangen, und pharifaifch augenverdrebend auszurufen: "Der fonnt' auch noch leben menn er nicht u. f. f. In quanto a me weiß ich's wohl, unter uns, auch woher Die Berfundigungsstrafe; aber was meine Bedarme und meine Rrampfaderfußeln babei zu thun haben, ift mir einigermaßen unflar. - Sie haben Ihren Rothlauf mahricheinlich einer Erfaltung mabrend Ihrer Diarrhoe zugezogen, und muffen balt fett geduldig abwarten bis es wieder porbei. Bei Meier icheinen fich die Rotbläufer eingeburgert zu baben, benn bei ihm war in den letten Jahren alle Augenblide von fo einem Luder die Rede, Ulfo Beduld - die normale Beduld dauert bei Rothlauf 7-14 Tane fagt man. Gott geb baf Ste fruber wieder tommen zu

Ihrem ergebenen Rreund

Spitweg.

26. Aug. 85.

## www.www.

M. d 16 Sept 85\*)

## Berehrtefter Freund!

Ihr liebes bas ich fo eben erhielt, tommt mir fo ichon por wie eine Lamentation in der Sirtina am Brun Donnerstag, nur find die Lamentationen bort talligraphisch noch iconer. Warum benn greinen: bag Ihnen bas fare niente nicht dolce vorfommt, warum denn über Langeweile in Befellichaft fammern - Sie, ber an Arbeit gewöhnt u. bem geiftige Beichaftigung zur anderen Natur geworden - ift benn das nicht naturliche Folge und ware ba nicht bas Begentell bochlich zu bedauern! Mir icheint bas

") Wenige Tage por Spinwegs Tob. Anm. bes Berausgebers.

das eine Art Rheumatismus ich weiß aber nicht gleich auf welches edlere Glied des Körpers er sich geschlagen. So begreise ich auch nicht die dichterssche Anspielung auf das frisch geschnittene Gras vulgo Heu vielmehr auf den lieblichen Dust desselben — dieser Genuß ist mir so geläusig als wie das tägliche Brot — fortwährend hab ich den Heudust in der Nase (Das soll nicht eine triviale Anspielung auf den Heumarkt sein) sondern es besindet sich dicht über meiner Nase eine Art Heuboden u. s. f.

Unterbrechung.

17. Gept.

Die Langeweile scheint auch hier endemisch zu werden. Jeht war gerade ein Bekannter da, der klagt über Sterbenslangweile — er hat nemlich seit ein paar Wochen kein Lineal mehr gesehen. Do ein zweiter der hat Langeweile, "weil er nichts thuen mag" etc. wie er selber eingesteht, "lesen kann man auch nicht immer, zum Spazierengehen ist es schon beinahe wieder zu heiß, und wo soll man denn hingehen, ohne daß man sich ärgert, namentlich in Beseilschaften" u. s. f.

Bon Maier erhielt ich Diefer Tage gleichfalls einen lamentablen Brief in St. Ulrich wurde er leibender als je - Athem Noth - Schmerz an der Sand - am Ruß (Bicht), und dann die Ralte die nach und nach unerträglich wurde, zwangen ihn auszureißen und er ift feit ca. 8 Tag in Barn (Riliale vom Brigner Elefanten) u. wird wenn das Wetter fich wieder verschlimmern follte, lieber wieder gang zurudtehren. - Dr. Rries Schwester in Carleruhe gestorben (43 Jahre alt Schlagfluß). - Runft Neues nichts - ale literarisches anbei ein Ausschnitt aus ben n. n. - ber arme Menger muß noch einmal fterben. Wir aber bleiben vor ber Sand noch ein wenig bier und zwar fo lang als möglich "es preffiert nicht fo" fagte der Bofthalter von Wolfrathebaufen "ich mag nicht fo fchnell fcon ein Engerl werden." Bu Renfter Baraden und zu allerlei Liebestechtelmechtel fagen wir resignirt U. D.; aber die Liebe zum Leben mogen wir nie perlieren bis gang ju allerlett - fruber hoffe Gie wieder gefund und mobl begrußen zu fonnen 3hr treuer E. Spinmeg



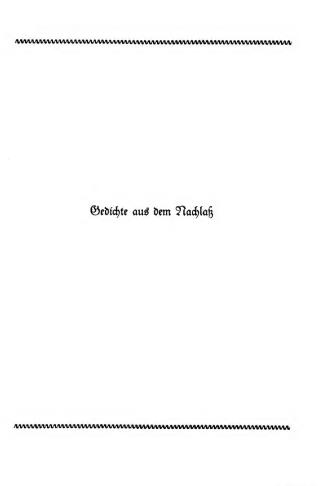



# Malergefprach

36:

"D himmel, ist die Runft doch schwer! "Die Bottin sprod, die dralle!"

Sowind:

"Ja, Lieber, wenn so leicht es war', "Die Luder malten alle!"

### wwwwwwww

# Maler=Schnadahüpfel

1. I'erst tuat ma's patiern, Drauf timmt do Lasur Und durch dos Lastern Werd's grad wia d' Natur!

. . Hu-i-di-e, Hu-i-di-e!

2. Z'lett nimmft no a Farb her, Die d' Aug'n recht daschreckt, Die streichst nocha dick hi . . . Dos hoaßt ma 'n Effekt!

. . Su-i-di-e, Su-i-di-e!

Ein jeder Mensch ist Patient Und eigens zu behandeln, Doch schmeden die Rezept' am End' Kast all nach bittern Mandeln! —

#### www

Paft du humor, so laß ihn auch sprudeln Nie aber soll er dudeln und sudeln! -

#### ww

Und komme auch, Was es da sei: 's ist Künstlerbrauch: Der Kunst bleib treu!

#### ww

Dein Gedicht zum Revidieren Traue teinem Dichter an! Wie bei Malern könnt's passieren, Daß der Meister malt daran!

#### ww

Im Schaffen nur find' Freud' und Glüd, Laß keine Müh' dich reuen! Und was du schufst, blidst einst zurüd, Soll andere stets erfreuen!

#### www

Das Schönste, was der Dichter singt, Unmöglich ist's zu malen! Das Schönste, was der Maler bringt, Mit Worten nicht zu lallen!

www

Sib allerorten Immer hin Mit kurzen Worten Langen Sinn.

### wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Rezept zu einem guten Schlafe Beschwere dein Gewissen nicht, So detto nicht den Magen. Doch was bei dir Gewissen sit, Must du dir selber sagen.

## wwwwwwwww

Para pacem si vis bellum!
's tst nur umgedrehte Wortung!
Sattle ab dein Stretterroß,
Bring nur alles hübsich in Ordnung,
Geht gewiß der Teufel sos.

## wwwwwwww

# Un Bocci!

Was hebt und engt die Menschenbrust Bu sagen, ist euch unbenommen! Doch er, er singt voll Perzenslust: "Die Rleinen laßt mir kommen!"

# Der Rarmelitergeift

(Spiritus melissae compositus cecc. Pharmacop.)

Eingeführt im deutschen Land Sabt geistreich ihr das Liter, Nicht aber Onade vor euch fand Ein Beist. . . der Karmeliter! Grad sie, die lang Beit lobesam Die wellen Geist und setzten an Für so Gebrest, das jedermann Im Beutschen Reich befallen kann... Die müssen fort! . . . 's ist bitter!

## wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

## Die Orden

Wenn einer einen Orden kriegt, Bei ums ist's so der Brauch, Sagt seder grad zu ihm ins G'sicht: "Berdient hätt' ich ihn auch!" Wahrhast erfreulich ist dies schon, Es gibt ein treues Bild!
Wie hoch muß stehen die Nation, Wo seder sich so fühlt!!

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

# Berg und Tal

Erst auf den höchsten Zinnen, Die muhfam du erklommst, Wird's hell in deinen Sinnen, Dem himmel naber kommst!

Willst du ein Weilchen selig sein, So leg' dich auf den Bauch Dort in die nächste Wiese 'nein Inmitt der Blumen Hauch!

So bist der Gottheit näher, Das Berg, es schlägt dir froh: Nur meide nahe Späher, Die finden so was roh!

## wwwwwwww

# I mocht a Rlauener wer'n . .

Oft is mir kommen so in Sinn: I möcht a Rlausner wer'n! Udse, du schöne Welt, fahr hin, Will nir mehr von dir hör'n!

Wenn aber i dem Maderl so, So recht in d' Aug'n gud, Da bin i weg – i woaß net wo – Dos bringt mi wieda g'rud! 3 bleib a do, 's is alles recht!
3 mag ka Klausner wer'n!
Met Klaufen do is a net schlecht . .
Grad nüber tuat's loschern!

Da schau i halt den ganzen Tag So in ihr Zimmerl nein — A oanzig Wörti! wenn's mi mag: I' Micheli ziag i ein!

## wwwwwwwww

## Mein Stubden!

Nicht kleinste Freude noch auf Erden Ist mir mein Stübchen spät bei Nacht, Des Tages Muhfal und Beschwerden Bei Lesen mich vergessen macht!

"Wohl besser in geseiligen Kreisen "Froh auszutauschen, was erhebt; "Du wähnst wohl gar dich einen Weisen, "Der selber schon genug gelebt.

"Wer doch bet solch Schartelenhoden "Einseitig, tot nicht werden müßt'?! "Rann dich tein Freundeszirtel loden, "Wo ein lebendig ""Du" dich grüßt?"

Bergeth, wenn ich so minder Nuten, Belehrung minder finden tann! — Und wenn dort andere sich lernen "dugen", Reb' ich mich auch mit "Sie" nicht an!

## Lebensregel!

Wenn die's vergönnt je, dann richt' es so ein, Daß dir ein Spaziergang das Leben soll sein! Stets schaue und sammle, knapp nippe vom Wein, Mach' unterwegs auch Bekanntschaften fein, Des Abends kehr' selig bei dir wieder ein Und schlaf in den himmel, den offnen, hinein!

### wwwwwwww

# Lebens-Alpenfahrt!

Stets wandeln wir dem Abgrund bicht, Wo Tief und Dunkel schreden, Aus dem ein Tod und lett Gericht Die Drachenhälse reden!

Wir wandeln, ahnen nicht Gefahr, So forgloß hin wie Kinder . . . Da strauchelst du und gleitest gar Und gleitest ab geschwinder!

"Jest gilt's! Ift keine Latiche da, Un der du dich kannst halten? Umfassen nicht, dem Sturze nah, Dich rettende Gestalten? . . .

Dumor, so heißt die Latiche schlicht Bleich Gottern hochgeboren — Erhaschst du sie im Gleiten nicht, Dann, Freund, bist du verloren!

www

Ich mußte gleichwohl sinnen, Wenn nichts ich auch erfann, Hab' lange so gesonnen, Mert' nun, daß ich nichts kann, Und komm' am Lebensende Als Lehrling wieder an!

#### www

hin eilen die Sterne weit In endlosem Schwung! Schon morgen um die Zeit Bist nimmer so jung! Umarme hienieden Die Gegenwart froh: Was heut dir beschieden, Nicht morgen ist's fo!

#### ww

Gedanken, weisheitsvoll, Wenn ich sie jemals hab': Sie brachen immer mir Beim Bleistiftspigen ab!

Mit Schmerzen durftst du auf die Welt; Du weißt nichts mehr davon — Mit Schmerzen mußt du aus der Welt: Du merkst es leider schon! Schenkt dir ein höheres Alter Bott, Dann bitt aus tieffter Bruft, Daß manches noch erleben darfit, Doch nicht zwiel erleben mußt!

#### ww

Du wappnest dich mit Panzerketten, Mit Schild und Haube fest aus Stahl: Der Todespfeil, nichts kann dich retten, Durchdringt die Fugen überall!

Und du erliegft! - Sei, Freund, doch weise, Schnell zieh den schweren Banger aus, Der bich beschwert nur auf der Reise, hemdarmlig wage ted den Strauß!

Ein held, er beut die Bruft dem Schuffe, Der mitten zielt ins herz hinein, Und lächelnd wie zum Abschiedsgruße Beht er in seinen himmel ein!

## wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

# Epilog

Oft denke ich an den Tod, den herben, Und wie am End' ich's ausmach'?! Banz fanst im Schlase möcht' ich sterben — Und tot sein, wenn ich auswach'!



......

Gelegenheitsgedichte

an

Unna und Marie Bronberger

(Spigmege oftmale abfichtlich zwifden Dialett und Dochbeutich fomantenbe Schreibmeife ift ohne jede Anderung beibehalten)



Mein Schatz is wie a Röferl, Grad so schön lacht's oan an, Mi verdrießts nur, daß i 's net Auf'n Dut steda kann.

Mein Schat is wie a Nagerl, D du herzige Maus! Gern nahm' i 's beim Kragerl Und ließ 's nimmer aus.

### wwwwwwww

Mein Schat is a Engerl, Tragt a hohe Frisur, Und wenn's mi net liebt sie, Nacha' irr' i mi nur.

Liab is sie wie koani, A gut's Herzerl ja hats. Singt wie die Catalani, Drum' is' s' a mein Schatz.

Und wenn's sagt, daß' s' mi net liabt, Daß' s' mi' liabn a net ko, Nacha' kennt's mi a gar net, Schaut mi für an Andern g'leht o.

Und wenn'st oan net mögn tonst, Warum denn grad mi, Do kunnt oans schon fuchti wern Malesissakradi. Der Romeo in sein Julerl War verliabt als a nur koa, Und auf a sed's Busserl Hat er an Schnakler no thoa.

Um 13. August i Ins 69. Jahr fimm: Höchst' Zeit daß i Unterricht Im Schuhplatteln nimm.

## wwwwwww

3 fag allweil wann i jung wär', 3 wier Chevauxleger, Mit rosenrothe Ausschläg Und an silbern Bortpee.

Nähm' an Zwider auf d' Nasen Und gang' wie auf Oar, Ließ 'n Sabel recht scheppern Orobn auf'm Trottofr.

So aber bin i alt itz Muß 's Invalid-Jubilä feiern Drum auch meine Sehnsucht Nach Benedictbeuern

Mei' Deteran-Röpfel Dos nimmt fie schlecht aus, Weil am Röpfel ta Schöpfel, Wo Plat hatt a . . . .

## Bu Bendictbeuern in der Bralatengaffe Dr. 57

3ft ein artiges Quartier Mit iconfter Musficht ins Bergrepier. Mit aller Bequemlichteit und Blaifir. Nettem Garten und Baumfpalter, Speife, Ruch' und Ruchelgeschirr Mit Raum fur mehr als ihrer Bier. Steigst auch feine Stiegen bier. In nachfter Nabe gutes Bier. Wenn im Saus auch tein Rlavier. Bibt's boch andre Inftrumente bier. G' merden Uhren gemacht und reparier -I. fowie Halbefrügel und Binnicharnier. Ruh' ift por bem Stadtgewirr, Borft nur luftig Reld' und Waldgethier (Bar felten nimmt ein wilder Stier 3um Scherze barmlos fein Turnier!). Wohlbehagen ftebt bier im Brevier Mis erftes Lebens-Elirier. Das uns geholfen für und für. Womit ein Jeder fich furfr Bei iconem Rurs und ficherm Bapier. Kurzum, mas Alles munichen wir Und was ich felber wunsche mir. Bor allem aber muniche Dir . . . ("Berr Better! Ich is dos a Befchmier!) -

Jest hast Du mich mit Deiner Bemerkung schon draus bracht, ja völlt' ier g'macht, i komm nimmer drein, fallt' mir koa Reim mehr ein, hast mir's Concept gang g'nommen einem feierlichen poetischen Willtommen, wie 3. B.

Stets follen Dir die Rosen bluhn, Und jeden Abend Alpen gluhn.

Peut fruh, taum hab' denkt' i, S' kunnt a freudiger Tag fein, Da läut 's an der Hausthur, Der Postbot kimmt rein.

Und i dank halt für d' Rosen, Für d' Latschen und Madaun, So eppas dös sindst hier Net glei hinterm Zaun.

Und i dank für die Müh' a, Die Dirs Abbrockn g'macht, Wie I in d' Schachtel hab net' gschaugt, Hat mit's Herz wirkli glacht.

Nacha hab' i mir benkt, 3' höchst naufgstiegn is Sie, Orobn — halb schon am Himmel Dat's benkt no an mi.

Ad, I fo nimmer frazeln, Muß unt' sithn bleibn i, Mir fehlts in die Hazeln —— Aber I denk mur an Di.

Die Holde, die durch Spiel und Sang Und oft das Herz erwärmt — Ach Sie, für die ein Leben lang Var manches Herz noch schwärmt.

Sie lacht ob unfrem Liebesschmerz, Sie will nicht tausend Dank – Für Alles, für ihr kostbar Herz Begehrt sie –

einen Frant")

\*) Anna Bronberger verlobte fich mit herrn Raufmann Frant.

#### wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Du bist die schönst' Urte, Der sußeste Wein, Wann Jung i wur, war i Gwiß längst scho der Dein.

Und Du warst die Meini, Mein Himmel, mein Stern, Mein Liab war die Deini, Bis Alli's that' aufhörn.

Und wann g'fest die Welt berft, Alle Sterndln austho', Da gang unfre Liab erft Aufs neu wieder o.

Schnadahüpfin soll i singa In der ihigen Zeit, Wo oan's Herzerl möcht z'springa Ganz vor Sorg und vor Leid.

Na, i fo ih net singa, Dös paßt nöt in mein Kram, Schnadahüpfin die bracht i Um viel Geld ih net zsamm.

Ja, wo's Perzerl mocht z'fpringa Bor Beforgniß und Letd, Ach mein oanziger Troft ist: Unfre Boarn die ham Schneid.

Ja, die Boarn und die Preufin, Tun ist eini marschiern Und tun isa dös Frankreich Ganz vo Grund aus kurten.

Und wirkli, ma thut ith A schon eppas verspurn, Do Franzosen, do Lumpen, Krieg' scho Alle 's Lapiern.

Drauf und dran! Hoafits setzunder, Jung und alt, die gang' Welt. Alle nehmts Enk an Prügel, Alle ruckts it ins Feld! 19. August 70

mmmmmm

Iha roas i nach Minka, Schau' mi um überall Und schau' a a weng eini Da beim Bronberger im Thal.

Mach und fag's, was haft g'fegn Da an Bronberger fein Haus? Do hängt itza beim Fenster A kloans Kähnerl heraus.

Banz a kloans weißes Sahnerl, In der Mitt' a roth's Kreuz Für die armen Goldaten Bib was her, dös bedeut's.

Hörst's blasen, hörst's trummeln, Do is eppas los, I glabs net und glabs net, Na, 's kummt ka Franzos.

Wann i'n hätt' den Napolion, Ja, glei tot tät' i'n schlagn, Und vergistn und köpfa, Und zum Land ausst jagn.

I schau nur den Raththurm Halt in van Trumm so an, Ob net eppa scho wieder A Fahna henkt dran. 30. August 70.

"Wie schön, wenn am Morgen Der Heimgarten glüht, Und die Höhen, wo Almros" Und Stelweiß blüht.

Wenn im Abendgold prächtig Die Probstwand herwinkt Und ein glänzender Stern schon Ins Thal herabblinkt."

Wann 3 jegt dös Alles Mir recht überdent — Mir gfallt do nip besser Als unsere Schent,

Wie schon nicht die Sonne Durchs Bierfrügel scheint, Bin deshalb die steinern Maktrug net Freund.

3 trink nur ganz mäßig, 3 trink nur a weng, Aber all meine Kleider Die wern mir ih z'eng.

Die Rathi, die Rathi, Is mei Leibmedifus, Weil's alle meine Kleider Iht rauslassen muß.

WWW.WWW.WWW

Umadum Röserln In der Mitt' a Madaun — Wie a Kahl döß gfanga is Thun i miaun.

3 kann nimma auffi Koani Bleamerln mehr holn Mir is grad als war mir Die Welt halbet gstohln.

Zum Glüd gibts no andri Do naufsteign für mi, Und freundliche Geber Die so san wie Ste.

Und können S' a nimma naufsteign, Sie so weni als I, So san Sie do näher Die Bleamerin ehnearn Logis.

Schier koast es daglanga, Wennst g'langst mit da Hand, Und mit'm Spektisi Siechst 's allwell am Stand.

Aber s'is amal net mögli', Daß 'i selber dischfrir, Drum schrei i halt 1000mal Bergelts Gott bafür. Wie a Kahe dös gfanga So tun' i miaun!! Umadum Röferin, In der Mitt' a Madaun!!

### www.www.

Alles ist wie früher blieben, Alles in Ordnung und Ruh, Blos im Thal nummero steben San Bandalär zu.

Und wenn er so vorbeireit, So denkt der Schwolischar, Es gibt do nie dummers Als zuige Bandalar.

Alber oans dos kann I No gar net verstehn, Daß dersel Schwolischär Ih ins Kloster will gehn.

Dös muß i schon sagn, Dös tat 3 niemals net 3, Daß 3 mi felber versethet Zur Infanterie.

It bos möcht I do wissen Wie die Rechnung geht z'amm, Daß sich zwoa Madeln und drei Maler In oan Schal gewickelt ham.

Ah, do stehn mir die Haar auf, Wern hoaß unterm Hut, Will net hoffen, daß dös Wideln Eppa fortdauern thut.

Und überhaupts — so Maler Thätn gscheidter sie thäten malen, Kalt wideln — wenn 's sein muß, Ließ' I a no mir gefalln!

### wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

# Schnadahüpfin

Is dos a Wetter, hui, Do muß ma fagn: pfui! Auf so a Wetter, oui Reimt nix als Parapluie.

Beim Passion im Ammergau Habn 's toa Stui, Do legt si halt a jeder hin, Ja hin — grad wo er wul.

"So a Mai wie der heuri Füllt Scheune und Faß," Hast aber koa Dachl, Wirst durch und durch naß.

Alleweil hörst dös Glafferl, In oan Trumm glest 's ra, Da reist oan do z'lest der Geduldfaden a.

Und wennst hörst des sei Glassert, Les ins Bett di zur Ruh, Und schlaf wie a Afferl Und tram schön dazu.

Und wenn er di wieder aufwecht Der S. regen ber, Ift das erste Gebet denn: Beschirm' uns der Herr.

Uberhaupt thuats mt wundern, Daß net scho im Paradies Der Mensch mit'n Parapluse In oans z'ammgwachs'n is,

Wenn der Mensch anstatt Finger Lange Flichbeiner hatt', Und a Haut so wie Setden, Die um d' Flichbeiner geht.

# Romanze

Melodie: Beil unferm Ronig Dell

3 hab an Herenschus, Weil I'n halt haben muß, Sonst hätt' I'n net Wann I die Her nur wüßt, Die allweil auf mi schießt, I brachts ins Gred.

Bal I mi niedersith, Gibts an Stich wie a Blith, Fahr' I in d' Höh. Wann I mi budn will, Herrgott is des a Gfühl, Uh, dös ihut weh.

S'is rein zum Teufel holn, S'is als war Alli's verscholln Hinten im Kreuz D' her hatt ta Mitleid net Wann's mi abreifin that, Na, sagts, mi freuts!

#### wwwwwwwww

n' Herrn Rost sag bei'n Abschied: "Leben' wohl ith, Herr Rost, Aufs Jahr kumma wieda, Dos is unsa Trost. "Schauens auf, daß bis dahin Eanere Uhrn richtig gehn, So daß wir uns richti Auf d' Stund wiedersehn.

"Go bet i - erft glaub i Und i hab mi net g'irrt: Go erlaubts ber groß' Uhrmacher, Der d' Uhrn all' regulirt.")

\*) In Benedictbeuern wohnten bie Familie Bronberger und Spitmeg beim Uhrmacher Ant.

#### www.www.

Ih aber schnell eina, Schnell eina in d' Stadt, Da gibts eppas 3' fegn it, Was man nie gfegn hat.

Der Maderin ihre Herzein, Ob groß oder kloa, Die schlagn it viel ärger Warum theans denn so thoa?

Bom Schledergaffe auffi Bis nauf jum icon' Thurm Steht alles voller Leut ig - -Weg'n die neu'n Unifurml Auf'n Saumarkt aber besonders In Schmutz und in Regn Kannst die vornehmsten Damen Grad dutendweis segn.

D' Schwölischä freili San die schönsten auf Ehr, Die hoffnungsvoll grünen Mit rothe Raweer.

Das allerschönst von allen Is d' Artolerie, Zu die feinen Gesichterin Steht der Samtkragn 3' nie.")

Aber gar am aller-allerschönsten Bleibt schon 's Leibregiment, Dos in so vielen herzerin Die Lieb hat anzendt.

Schirmmuten friegens alle Mit toan Schirmerl mehr dro, Damit ma 's a umfehrter But aufseten to.

3'wegen die Stiefel fein gefältelt Mit klirrende Gesporen Und mit Absät hoch gspältelt San drei schon narrisch worn.

So Weiberleut san do Oft fürchterli ted Die schönern Exemplar san Drum schier Alle schon weg.

<sup>\*)</sup> Anm. Spitwegs . . , blid,

Drum schreibts, obs bald tummts Ihr, Denn 's betrifft Euer Wohl Und ob i Euch derwell net — Vormerken laffen foll.

#### wwwwwwww

Die körperlichen Fehler soll Man gar nie verspotten, Selbiges ist ja schon strengstens In den heiligen Schristen verboten.

Dein Spott ist Ursach mir gewesen, Daß ich in voriger Nacht Die ersten neun Stunden Kein Auge hab zug'macht.

A Platin is toa Schand net, Oder ists Alter a Schand? Schau nur amal Jugspitz an Und d' Benedistenwand.

Der Wilhelm Tell ist berühmt worden, Wenn mans nur recht versteht, Wo war' er denn hingsprungen, Wenn er toa Platten ghabt hatt?

wwwwwwww

Ia, koani verstehts so, Wie man a Herzerl zerquetscht, Und nachher z'seht erst no Zerpaht und zertetscht.

Behft ja um mit a Herzerl, Wie man 's im Rochbuch erblickt, Hoaß mit Semmelbröferl abgröft, Unbarmherzi derspickt.

Du friegst scho no amal So a schwarzhoarigs Herz, So mit recht bisste Zahnerin, Daß d' schrein möchtt vor Schmerz.

#### wwwwwwww

Ein spafiges Leben führen wir, Ein Leben ohne Sonne, Bos anzi' is no 's Rellerbier, Is unfre gange Wonne.

Heut nehmen wir a Paraploi, A Regendachl morgn, I'lett lassen wir a Arche Noi Noch für uns Alle b'sorgen,

Dann fahren wir im Rochelmeer herum und num spazieren Und thun mit unserm Kellerbier Um Derzogsstand soupiren.

www.www

Beut foll fich die Sonne entschleiern, Beut foll fich ber Frühling erneuern, Muf Schwingen von Adlern (nicht Beiern) Solln Schiffe festlich hersteuern Durch die Lufte von Friedberg und Weiern. Von Gludftadt und Scheiern. Taufend Damen mit Bufden von Rethern In Moden alten und neuern, Taufend Braute und Madden mit Freiern, Taufend Madin die Grummet einheuern, Und fonft & Daus puten und icheuern, Taufend Rinder mit Ginfern und 3meiern, Die follen beute berbefern, Und alle foll'n Bludwunfch ableiern, Soldaten, lebendig, nicht bleiern Goll'n taufend Ranonen abfeuern Beut jum Namensfeste des Theuern, Der broben in Benedictbeuern Den Tag will incognito feiern!

I felber bin heut zu bescheiern, Meinen Glüdwunsch selbst zu begeiern, Ich will im Gegentheil schweiern Und bitte mir zu verzeiern.

#### wwwwwww

Bei vierundsechzig Wünschen möchts' ich: Daß Alles that sich so gestalten Und alles that sich so verhalten, Und Du selber wärest einverstanden, Daß, wenns vergönnt von Gottes Handen, Es so noch thäte dauern hin Bet gesundem Leib und frohem Sinn Bis zum vier- und neunzig.
Das wünsch' ich, das wär einzig!
Und sollt Dir das zu wenig sein,
Siell' ich mir höchst vergnügt von Jahr zu Jahr Mit neuen Gratulationen aus dem Jenseits ein!

#### wwwwwwww

Seit die drei Tag, als d' itza Schon fortbist von hier, Moan i in oan Trumm, Es warn gar schon vier.

Mein Aug' ach, es suchet Nach Anna, der Theuern, Fest stehts in der Richtung Nach Benedictbeuern.

Des andre (zwoa hab' t) Möcht a alleweil mit, Schaut hinum, schaut herum, Dawischts aber nit.

Wenn 'bst sechast wie seitdem I's Schirkin hab' gewöhnt, Sagest: Jessas, Herr Vetter, Hätt' Ihna bald nimma kennt. Und vom vielen Woana San d' Augen ganz verschwolln, Grad' it will i mir dafür In a Apothekn was holn.

Aber in was für a Apotheken Soll i da it gischwind gehn? In so an Fall, sagst Du, Wär d' Rosenapothet' schön.

Schon war' a b' Bontfazi, Und d' Englapotheten wohl, Aber i glaub daß in der Anna — I mein Augentroft mir bol.

#### wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

In der Rosen-Apotheten Der freuzbrave Mo Weiß a nix was eppa Kür Schirken helfa to.

"Ja dös Schirfeln is a Abel, Wo ma schwer helfa to" — — — Und i glaub fast, er selber Fangt a a weng o!

Bebirgsluft wars beste, Wenn ma gsund werdn wollt, Wenn ma nur wissat, Wo ma grad hingehen follt. I gang ins Gebirg scho, I gang scho nach Tolz i, Aber wie man so hörn tut, San d' Radi dort pelzi.

I gang a no weiter, I gang a nach Bichl, Aber die Badgast, die vielen, Geniern a bis michl.

Und schön wars a bsonders Im lieblichen Kochl, Dort liegen am Seestrand So auf a paar Wochl.

Doch derfelbige hoamgarten, Wenn d' Augen no so zamm zwidst, Beim Regen mußt lang warten, Bis d'n a amal wieder stechst.

So bletb' I halt in Gottsnam No a weng hier, Mein einziger Trost bleibt Mein Gedanke an Dir.

www.www.

Und wie 's is vorig Jahr gwen, Grad so is 's a heuer, Herausn scheint d' Sunna Und drin prassells Feuer.

Den Wald und die Wiesen Schmedst heraust in der Luft, Und erst in der Ruchel, Uh was für a Dust.

Ubern Resselberg eini Hats sakrisch grad blitt, I kann mirs net denka, Daß dorten alles schwitzt.

Dier ists fuhl feit drei Wochen, Grad wie a zwoata Mat, Son ma froh daß der Winter Umal is porbei.

Bald wird ma, wies sagen, Gehn könna zum Baden, A biss talt is d' Würm freili, Sie hat erst acht Graden.

Wenn d' Kühln a fortgang, Ja wenns grimmi kalt wurd, Mein brennethoase Liabsglut Wachelt do allweil furt.

wwwwwwww

# Das franke Berg

Es gibt nicht leicht an schönern Stand Als was a Doktor is, Wo no an Kranken 3'helfen war, Do hilft der Dokter gwiß.

Für Jeden, sei er wer da will, Für Jeden, der no lebt, Für Jeden, sehlt ihm no so viel, Der Doktor hats Rezept.

Und was a rechter Doftor is, Der to a no viel mehr, A so a Dofter der curirt Etvil und Militär.

So fagens! — Hilft er do für Alls, Für Alles, was oan fehlt? S' gibt ja allerhand viel Leid Und Krankheit in der Welt,

A Krankheit is a net so fast, Woran mein Herz so leidt — S' is eigentli — i woaß net was, So a — Beklommenheit.

Ach Gottl Mir bringt ta Dotter hilf, Und elend geh' i 3' Grund. Den Dotter ach, den find' i net, Der mi macht endli gfund.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Wenns ra schütt' recht grust Und da Wind dazu plärrt, Wenn d' Windsahn macht Must So oft sies umkehrt,

Da bleibt Ihr Herzerl truda Grad wie a Griesschmarrn I glab a Fliegn kunnt eha ruda An zentnerschwarn Karrn.

Und iha fangt d' Hih erst Recht unsinni o, Is da net leicht mögli, Daß a Herzl z' springa ko.

Und wann so a Herzi baspringet, Wo war der der's fitt? Dos to der erst Dotter net, Net der Iwoat — net der Oritt.

wwwwwwww

Frühlingelied 1875

Oft hab I mir denkt scho, Möcht' a Matkafer sein, Und so umadum surren derfa Im Matsonnenschein. So wies a weng grean werd, Unds Frühjahr geht o, Glei kummt a der Maikäfer Und frifit was er ko.

Und hat er gnua gfressen, So schlast er stat ein, So a Maikäserleben, Ja war dos net sein?

Aber vor er gnua gfressen, Und vor er schlaft ein, Bald hatt i 's vergessen Löst er 'n — bei der geeigneten Behörde unter folgsamer Beachtung aller geforderter Formalitäten — 'n Civilebeschein.")

\*) 1875 murbe bas Berfonenkanbegefet, eingeführt.

#### www.www

# Ständchen

Du Holde tief im Schlummer,
Dir sei mein Sang geweiht!
Doch soll er Dich nicht weden
Aus Traumesseligfett.
Die Tone leise schwebend
Ums Atmen Deiner Bruft,
Sie sollen nur geleiten
Des Schlummers suße Lust.
Stille - Stille -

Sanft traume, fanft erwache Und wenn dein Mug' erhellt, Go finde fonnig ftrablend, Noch iconer biefe Welt. Stille - Stille -

Und ift ber Sang verflungen, Berhallet Ton und Wort, Dann giebt in aller Stille Der Ganger wieder fort. Er tuft nur noch die Blumen, Die an bem Renfter blubn, Und nimmt mit heim im Bufen Noch heißres Liebesglubn.

Stille - Stille -

#### wwwwwwwww

Das Fruhjahr treibt Ill's raus, Beterfil und Spinat, Und Rubn und Roblrabi. Und Rraut und Salat.

Und fo habn mir alleweil mas, Das 's Berg freuen to, Und fo ifts um die Beit, Do geht 's Greanfuttern o.

wwwwwww

# Berggruß

"Ih fommens, i fiech wos"
Sagt Benedictenwand —
"Bet Leib net, ich fiech nix"
Sagt der Herzogstand.

"Ja," fagt der Hoamgarten, "Sie kemma scho' rauf!" "Da könnts no lang warten" Sagt der Resselberg drauf.

"Ig der a no der kloan, Der will a scho was segn, Wie werd mir – i moan, Bist a bist z' tief g'legn."

"Ja bein Rost drunten, Da kochens, moan i Da geht schon der Rauch für Blau übern Kami."

Und so redens d' Röpf' all Nebeneinander in d' Höh', Und spiegeln sich drunten Im grunblauen See.

20\*

Mit oanmal fegns d' Chats' scho: "Ig ist 's do wohl wahr, Und der nämliche Kutscher Wies vorige Jahr!" "Grüß Gott schreiens Alle, Die Berg' fern und nah — Und "grüß Gott" sagens brunten, "Seid 's gern wieder da?"

#### wwwwwwww

Wenn grimmi der Regen Die Fenster so wascht Und wenns auf die Schindeln So gach runter platscht: Da hab ich dent! daß der Reg'n do Der all's so durchwoacht Dössel Perzerl dös stoanern N nie bat derwoacht!

D tam do a Wolfenbruch Auf mein Jungfer Bas Daß einmal do thr Perzerl Wurd durch und durch naß, Bis daß anfangt zum Schrein: "I find net Hilf und net Rath "Wo is denn derfel it "Der a Regendach hat?"

**.....** 

# Aus den "Fliegenden Blättern"



Director Google



# Reifebilder.

Schlierfee, am 13. Juni 1847.

.... Nun aber tomm, o reizende Chloe," iprach Damon, der lodige hirtenknabe, "dort winket und frohlicher Reigen" - - und fo ichwebten fie bin, frohlich fingend, und mischen fich unter die beitere Schaar.



Reifebilder.



# Allegro aus Donizettis. "Trema Bisanzio" auf ber italienifchen

Alamiro: Trremma Bisanzio!! Sterminatrice su te la guerra, si discenderà! ad ogni lagrima dell' infelice un rio de sangue ti costerà! rep.

Coro: Chi non complange quell infelice ha cor di tigre o cor non ha?

no core non ha no core non hal



Belisario (Aft. II. Nr. 9). "Zittere Bnzanzium" und beutichen Bubne

Alamir: Bittre Byganglum; benn, wenn man bie Sache Ruhig bebenket: fo mocht' man auf Ehr Bang ungehalten und unwillig werben. — Ob ich nicht gar ben Krieg erklar?

Chor: 3a 's ist nicht icon foldes Benehmen Rrantt einen jeden Biedermann febr Biedermann febr Ja Biedermann Biedermann, Biebermann febr.



"Hitta von Burgund" oder "Der durch sich selbst bestrafte Sieg der Schonheit über die Tugend".

Bierter Att.

Dritte Scene.

Herzog von Burgund (ichnell den Vorhang wegreißend): "Verruchter Lotterbube! Du bift entlarvt! Sieh hier meine Tochter Hitta, die du, Elender, entführen wollteft!"

Bring von Savopen: "Da Teufel!"



"hugo, der Ratensteiner" oder "Die unterirdische Bermahlung am Sarge in der Mitternachtsftunde".

## II. Aft. V. Scene.

Raugraf: "Ain Brief? — an miche? — fprich — wer jab bir biefen Brief?" Bote (fduttelt ben Ropf).

Raugraf: "Du fprichft niche? — du schut-telft mit dem Gopfe? — hochft sonderbare — und diefer jeheimnigvolle Bote — — follte er etwa der blut- lierige Pugo von Gagenftein — — der flatte abjefeimte Hofmann felber fein?" . .



## Freiforps-Wachtftubenfliegen.

Dewehrposten: "Ja, was isch fet des, herr Enderlin? Was bringet Sie denn da?" herr Enderlin: "Hre Gle, mein Allertheuerschier, vor e zweite felle Nacht, wie vor drei Wochen, that i mi gehorschamst bedante. Wisset Sie, ich tann gewiß alle Strapage entbehre, so guet wie e annere — aber nur de Schlof nit; es sich übrigens e so überflüsse, dag wir tummandirt sein, die Errungeschafte vom Merz haben mir ebe so schon garantirt gekricht, und man wird doch hossenlich von mir nit oersange wolle, daß ich wach bleibe soll, bis sie erfullt werde?!



Sauptmann: "Druben in ber Befuttenftrafe foll man ichon wieder einen Bfiff gebort haben. Berr Befreiter Stattelbauer! Nehmens noch einen Mann mit und machens eine Batrouille hinuber, damit man weiß, was es benn eigentlich ift." (21b.)

Befreiter Stattelbauer: "Gehr wohl, Berr Sauptmann! - Berr Lerchenmuller! Sie geben mit. - - T'Achtung! - Berr Lerchenmuller! - In Diefem fritifchen Moment gable ich eben fo febr auf Ihren Mut und Ausbauer, als auf Subordination von 3hrer Geite. - Gollte ich fallen - - fo übernehmen Gie fchleunigft bas Rommando ber Batrouille und fehren gurud - und morgen - tuen Gie mir ben Befallen - bringen Gie eine Lode von mir - wenn es Ihnen möglich -Wiblingergaffel Nummero funf, 3 Stiegen links - - Rechts um! Borwarts marich!" 



#### En avant?

"Uber die Jauptpunkte find wir einig, wir und die beim Kaffeesteder druben; es fragt fich jest nur, herr Maier, ob Sie die Diftatur annehmen wollen, - wir konnten bann gleich am Dienstag nach dem Zapfenstreich anfangen."



Schufterbubengefpräch.

(Bilber aus bem Leben auf ber Strafe.)

- "Warum muß benn ba fo ein herr Johann hinter brein geben?" "Nun bu bist aber bumm bag man's halt nicht fur wem andern anschaut!"



### Mehuls Jagdfomphonie (251 Baufen).

- "Ich weiß nicht, Derr Globenberger, tann ich vielleicht aufwarten mit einer Prise" "Zweihunderischsenvollerzig fiebenundvierzig um Gottes willen, nur jest laffens mich fieben"
  - "Derr Globenberger, gang eine frifche -"
- "Zweihundertstebenundvierzig sieben sechsund alle Teufel jett bin ich schon braus!"

(Mit Benehmigung bes Berlags Braun & Schneiber, Manchen, aus ben "Fliegenden Blättern" Band | Nr. 6, IV Nr. 80, 92 und 95, VI Nr. 122, VII Nr. 51 und 160, VIII Nr. 176, IX Nr. 215, X 237, XV Nr. 346.)

| Eigenhandiges Berkaufsverzeichnis Carl Spigwegs |
|-------------------------------------------------|
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |



Das nachfolgende Verzeichnis Spihwegicher Werke ift als genauer Abdruct des von dem Künftler angelegten und während neunundvierzig Jahren forglam geführten Vertaufsverzeichnisse einzuschähren. Wir haben hier also nicht ein chronologisches Deuvreverzeichnis, tönnen sogar mehrfach festfellen, daß die angegebenen Vilder Jahre oder Jahrzehnte vor dem Vertauf gemalt worden sind. Wir besthen daher nur ein Volument, daß dem sachgeschenen Silder Jahre oder Jahrzehnte vor dem Künstliefenschaftlichen Ausdruck entsprechend für die angeführten Vilder ein durch den Künstlier selbst bestimmter Terminus ante quem vorhanden ist. (Der mehrfach gedüßerte Wunsch, ein bis auf den heutigen Tag gesichertes Oeuvreverzeichnis Spihwegs auszuarbeiten, ist schon aus dem Grunde ummöglich zu erfüllen, als salt der veröste Tell der Werte Spihwegs sich in Privatbesth besindet und daher mest unguadnalich ist.)

| meist unzugänglich ist.)                            |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| 1. Fufreifende im Bebirge. Rhein. R. Ber. Rarisruhe | 1837 |
| 2. Landichaft mit Bogelicheuche.                    | 1837 |
| 3. Rinder am Brunnen. Bolimer in ?                  | 1838 |
| 4. Liebesbrief. Dr. Wagner, Straubing               | 1838 |
| 5. Orientalisches "Dolce far niente". Abgeschliffen | 1838 |
| 6. Pfarrer von Stier verfolgt. R. Ber. Sannover     | 1838 |
| 7. Schildmache, Rleiber flidend, R.Ber, Murnberg    | 1838 |

| 8.  | Nichts ift fo fein gesponnen (Dafderin). Scheftimager, Munchen        | 1838 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 9.  | Strand mit Drad und Mowen. Abgeschliffen                              | 1838 |
| 10. | Torfchreiber und Sandwerteburiche. Ochlotthauer, Munchen (1841)       | 1838 |
| 11. | Berannahendes Bewitter (Madel mit Schirm). Dr. Bauer, Dingolfing      | 1838 |
| 12. | Reifende Schaufpieler. R. Der. Ronigeberg                             | 1838 |
| 13. | Mabel über Stiege fteigenb. R. Ber. Mannheim                          | 1839 |
| 14. | Eremit, Bans rupfend. Rhein. R. Ber. Karlerube                        | 1839 |
| 15. | Bauer mit feinem Weth und Jager. R. Ber. Strafburg                    | 1839 |
| 16. | Armer Poet (Original). R.Ber. Regensburg                              | 1839 |
| 17. | " (Kopie). K.Ber. Hannover                                            | 1839 |
| 18. | Jagd-Unglud (abrutichender Jager). R. Ber. Regensburg                 | 1839 |
| 19. | Umgeworfener Dagen. R. Ber. hannover (1841)                           | 1840 |
| 20. | Ein Monch (fcnupfend). R. Ber. Regensburg                             | 1841 |
| 21. | Mondichein-Standchen. R. Ber. Nurnberg                                | 1840 |
| 22. | Bauler Eremit. Stettin                                                | 1840 |
| 23. | Sonntagsfäger (aus bem Bilde herauszielend). Rhein. R. Ber. Karleruhe | 1841 |
| 24. | Eremit, Suhner bratend. Rhein. R.Ber. Karleruhe                       | 1841 |
| 25, | Beimtehr vom Wirtshaus. Mannheim (auch lithographisch von             |      |
|     | Bergmann)                                                             | 1841 |
| 26. | Ungarticher Goldat mit Madchen. Beiß, Munchen                         | 1841 |
| 27. | Naturforscher (Schmetterling fangend). R. Ber. Braunschweig           | 1841 |
| 28. | Berbotener Weg. Baron Sped-Sternfeld, Leipzig                         | 1841 |
| 29. | Familien-Spaziergang. Sauff in Nurnberg                               | 1841 |
| 30. | Belauschte Liebende. Graf Salm, Brag                                  | 1841 |
| 31. | Fifchender. Baron Silsprandt, Blattna (Brag) (1842)                   | 1841 |
| 32. | Fauler Einfiedler. R. Ber. Bafel                                      | 1841 |
| 33. | Berbotener Weg. A. Ber. Brag                                          | 1841 |
| 34. | Wandernde Romodianten. Burft Carl von Auersperg (1843)                | 1841 |
| 35. | Schnupfender Monch. R. Ber. Mannheim                                  | 1842 |
| 36. | Torwachter, einen Reifenden grufend. R. Ber. Mannheim                 | 1842 |
| 37. | Gutsherr und Bauernmadel. In ? in Christiania                         | 1842 |
| 38. | Eremit, Wein toftenb. R. Ber. Bergen, Norwegen                        | 1842 |
| 39. | Butsherr und Bauernmadel (Kopie). R. Ber. Nurnberg                    | 1842 |
| 40. | Eremit, Bein toftend. R. Ber. Brag                                    | 1842 |
|     | Ein Brunnengaft. Carl Leitenberger in Niemes (Bohmen)                 | 1843 |
| 42. | Schlafender Eremit (mit Buch). Ed. Schleich in Munchen                | 1844 |
| 43. | Unterbrochenes Standchen (Rlarinettenblafer). Abgefchliffen           | 1844 |
| 229 |                                                                       |      |

| 4.4 | Rifdender. R. Ber. Mannheim                                                                       | 184  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |                                                                                                   | 184  |
|     | Belender Sonntagsjäger. R. Ver. Prag<br>Bolizeidiener mit Strickforden am Tore. R. Ver. Karlsruhe | 184  |
|     | Beiger und Raten. A.Ber. Darmstadt                                                                | 184  |
|     | Sonntagsjäger (Rople). R. Ber. Lugern                                                             | 184  |
|     | Polizeidiener (Royle von 46). R.Ber. Triest                                                       | 184  |
|     | Witwer im Garten und zwei Madden. Grafin von Ruenburg, Brag                                       | 184  |
|     | Sonntagejager mit Rebbodden. Braf Noftig, Brag                                                    | 184  |
|     | Brevierbeter (Abendspagiergang), ? Best                                                           | 184  |
|     | Sonntagejäger, zielend (wie 23. 45. 48). ? Salzburg                                               | 184  |
|     | Brevierbeter (Kopie von 52). K.Ber. Strafburg                                                     | 184  |
|     | Sonntagejäger (Ropie von 51). A.Ber. Köln (Rupp, Reutlingen)                                      | 184  |
|     | Gratulierender (auf der Strafie). A. Ball, Brag                                                   | 184  |
|     | Szene auf der Straffe. R. Ver. Frankfurt a. M.                                                    | 184  |
|     | Familienspaziergang (Kopie von 29). Abgeschliffen                                                 | 184  |
|     | Dachstubenleben. R. Ber. Braunschweig                                                             | 184  |
|     | Das Lieblingsplaticen. Graf Auersperg, Brag                                                       | 184  |
|     | Der Gratulant (flehe 56, 57). Abgeschliffen                                                       | 184  |
|     | Das Lieblingsplatchen. R. Ber. Salzburg                                                           | 184  |
|     | Sonntagsfäger, sibend. ? in Ehristiania                                                           | 184  |
|     |                                                                                                   | 184  |
|     | Schildwache an Ranone (stridend). Rarsch, Breslau                                                 |      |
|     | Zeitungslefer im Barten.                                                                          | 184  |
|     | Ein Lieblingsplätchen. R. Ber. Mannheim                                                           | 184  |
|     | Eremit, fochend. ?                                                                                | 104  |
|     | Schildwache, an Kanone stridend. Fürst Franz Colloredo Mansfeld, Prag                             | 1847 |
|     | Zeitungsleser im Gartchen, K. Ber. Prag                                                           | 1847 |
|     | Politifus im Bartchen beim Raffee. R. Der. Strafburg                                              | 1847 |
|     | Eremit (wie 67). Poftaffter Weiß, Karleruhe                                                       | 1847 |
|     | Torwache, Fliegenfänger. K. Ber. Salzburg                                                         | 1847 |
|     | Politifus (wie 70). K. Ber. Brag                                                                  | 184  |
|     | Zeitungslefer im Gartchen. von Schwind, Munchen                                                   | 1847 |
|     | Schlafender Einstedler (Profil), weiße Rutte. R. Ber. Hannover (1849)                             | 1848 |
|     | Torwache, Fliegenfanger (72). 3. Bodany, 3lonie (Bohmen)                                          | 1848 |
|     | Schlafender Einstedler (75). K.Ber. Karlsrube                                                     | 1848 |
|     | Landpfarrer, Schmetterlinge verscheuchend. R. Ber. Bafel                                          | 1848 |
|     | Schlafende Schildwache. Erzbischof Carl Schwarzenberg, Salzburg                                   | 1848 |
| 80. | Schildmache, ftridend beim Bulverturm. Abgefchliffen                                              | 1848 |

| 81.  | Mond (fie liebt mich von Herzen, mit Schmerzen ein wenig oder usw.)   |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|
|      | Zürst Rohan, Brag                                                     | 1849 |
| 82.  | Schlafende Schildwache (wie 79). Burft Sugo Salm, Brag                | 1849 |
| 83.  | Schlafender Einstedler (wie 75 und 77). Ubermalt                      | 1849 |
| 84.  | Schildwache, figend mit ber Tabalspfeife. R.Ber. Darmftadt            | 1849 |
| 85.  | Schildwache (wie 84). Bichler, Salzburg                               | 1849 |
| 86.  | Beiftlicher, am Rofenftrauch riechend. R.Ber. Sannover                | 1849 |
| 87.  | Lettion im Freien (Beiftlicher fußt ein Madden). R. Ber. hannover     | 1850 |
| 88.  | Einstedler, gahnend. R. Ber. Galzburg                                 | 1850 |
| 89.  | Beiftlicher (wie 86). R. Ber. Darmftadt                               | 1850 |
| 90.  | Landpfarrer, Schmetterling verscheuchend. R. Ber. Rarisruhe           | 1850 |
| 91.  | Naturforfcher mit Schmetterling. Czermat, Brag                        | 1850 |
| 92.  | Beiftlicher (wie 86). R. Ber. St. Ballen                              | 1850 |
| 93.  | Landpfarrer mit Bogelicheuche (wie 94). Inspettor von Miller, Munchen | 1851 |
| 94.  | Landpfarrer mit Bogelscheuche. R. Ber. hannover                       | 1851 |
| 95.  | Brunnengaft (wie 41). R. Ber. Mannheim                                | 1851 |
| 96.  | Polizeidiener. R. Ber. Lugern                                         | 1851 |
| 97.  | Runftler auf Reisen (Belladonna). R. Ber. Ling                        | 1852 |
| 98.  | Polargegend. Mistit, Ling                                             | 1852 |
| 99.  | Bolleinigungeversuch. Abgeschliffen                                   | 1852 |
| 100. | , (wie 99). Abgeschliffen                                             | 1852 |
| 101. | Polargegend (größer wie 98). Dr. Martin Schleich, Munchen             | 1852 |
|      | Bibliothefar. Dr. 3. Curanda, Wien                                    | 1852 |
| 103. | Bolargegend. Eduard Spigweg, Munchen                                  | 1852 |
|      | Bazar. Wilhelm Waffermann, Architekt, Ulm                             | 1853 |
| 105. | Strafe in Kairo? Turte findet eine Rofe.   Abgeschliffen              | 1853 |
|      | i comporte antiquation                                                | 1000 |
| 107. | Bibliothefar (Große wie 102). ? in Neuport                            | 1853 |
|      | Rederschneidender Schreiber. Fürftin von Auersperg, Brag              | 1853 |
|      | Lieblingsplätichen. R. Ver. Hannover                                  | 1853 |
| 110. | Pfarrer im Gartden, Brevier lefend. Adolf Marger, Sannover            |      |
|      | (? Mannheim)                                                          | 1853 |
|      | Scharwache. R. Ver. Köln                                              | 1853 |
|      | Standden (Beiger an der Leiter). R. Ber. hannover                     | 1854 |
|      | Naturforscher, von Robold genedt. Alb. Platner, Nürnberg              | 1854 |
| 114. | . (                                                                   | 1854 |
| 115. | Der erste und lette Menfch im "Borgimmer". ? Neuport                  | 1854 |

| 116. | Monbichein-Standden (wie 112). ? Neuport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1854 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 117. | Gratulant mit Blumenftod. ? Galzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1854 |
| 118. | Liebespaar im Grunen. Frantfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1855 |
| 119. | Standden (Beiger auf bem Dad). ? Frantfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1855 |
| 120. | Bagar (figende Turfen). Grunelius, Frantfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1855 |
|      | Mondichein-Standchen (wie 119). Ergherzog Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1855 |
| 122. | Mondaufgang. R. Ber. Ling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1856 |
| 123. | Bergiculer. 3met Schulfinder. B. Delgel, gabrit, Diefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1856 |
| 124. | Runftler auf Reifen (funf Siguren). hofrat Sanfftaengl, Munden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1856 |
| 125. | Friede, Shildwache, gabnend. R. Ber. Frantfurt a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1856 |
| 126. | (oval). K.Ber. Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1856 |
| 127. | , (langlich). R. Ber. Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1856 |
| 128. | Einfiedelei. Fr. Bollad, Braunau in Bohmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1857 |
| 129. | Juftitia und Polizeidiener. R.Ber. Brag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1857 |
| 130. | 3m bapr. Sochland (Deurechende). R.Ber. Ling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1857 |
| 131. | Friede. R. Ber. Strafburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1857 |
| 132. | Bergichüler (wie 123). K. Ber. Karlsruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1857 |
| 133. | Im bapr. Sochland. Graf Galm-Reiferscheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1858 |
| 134. | Im bapr. Ammergau. (Bernichtet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1858 |
| 135. | Kaftusliebhaber. R. Ber. Brag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1858 |
| 136. | Einfiedler, fniend und gahnend. R.Ber. Sannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1859 |
| 137. | Badeplatchen (zwei fleine badende Matchen). R. Ber. hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1858 |
| 138. | Raftusliebhaber (wie 135). R. Ber. Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1858 |
| 139. | Bei Ammergau. R. Ber. Mannheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1858 |
| 140. | Kaftusliebhaber. R. Ber. Karlsruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1858 |
| 141. | Bergichüler mit Ummergauer Rofel. R. Ber. Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1858 |
| 142. | Badeplätchen. R. Ver, Ling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1858 |
| 143. | Bergichuler (wie 141). R.Ber. hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1859 |
| 144. | Waldkirchlein. K. Ber. Karlsruhe (1861)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1859 |
| 145. | Ellwagen im fleinen Stadtchen. Raifer Ferdinand, Wien (Brag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1859 |
| 146. | Friede (Bulverturm und Stadt). Stridfoldat. R. Ber. Brag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1859 |
| 147. | Tiroler Mauthaus. R. Ber. Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1859 |
| 148. | R. Ber. Strafburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1859 |
| 149. | 3wei Anachoreten (hoch). R. Ber. Braunfchweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1860 |
| 150. | · (min) the contract of the co | 1860 |
| 151. | Tiroler Mauthaus. Von Ed. Schleich vert. Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1860 |
| 152  | Briefnatt & Ber Cain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1860 |

| 153. | Einstedelei. R. Ber. Mainz                                               | 1861 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 154. | Anachoret. Baron von Schad, Munchen                                      | 1860 |
| 155. | Shildwache. R. Ber. Hannover                                             | 1860 |
| 156. | Bibliothetar (Grofe wie 107). D. Schauf, Neuport                         | 1860 |
| 157. | Gratulant mit Blumenftrauf. R. Ber. Ling                                 | 1862 |
| 158, | Chemitus. R. Ber. Braunfchweig                                           | 1862 |
| 159. | Madden mit Korb auf dem Kopfe. Flammiger, Neuötting                      | 1861 |
| 160. | Chemifus. R. Ber. Stuttgart                                              | 1861 |
| 161. | Im Bebirg (Madchen mit Beif). R. Ber. Ling                               | 1861 |
| 162. | . (wie 159 und 161). R.Ber. hamburg                                      | 1862 |
| 163. | herr im Gartchen mit Umfel. R. Ber. Stuttgart                            | 1862 |
| 164. | Schreiber, Feber ichneibend. 3of. Solger, Wien                           | 1862 |
| 165. | Badende Nymphe. B. Schauf, Neuport                                       | 1862 |
| 166. | Mauthaus. A. Ber. Wien                                                   | 1862 |
| 167. | Schildwache, ftridend. R. Ber. Frankfurt a. M. (1864)                    | 1862 |
| 168. | Rirchgang (Dachauer Roftum). R. Ber. Brag                                | 1862 |
| 169. | Porträtmaler. R. Ber. Brag                                               | 1862 |
| 170. | Badende Nomphe. humpelmage, Munchen (1862)                               | 1862 |
| 171. | Porträtmaler. R. Ber. Koln                                               | 1862 |
| 172. | Bebirgspartie bei Ammergau. Maler Berhard, Munchen (Aug. Frige,          |      |
|      | Bremen)                                                                  | 1862 |
| 173. | 3wei Freunde (Antunft). Raifer Ferdinand (Reichsftadt)                   | 1863 |
| 174. | Alpenfgene (liebendes Baar). Baper, Raufmann in Brag                     | 1863 |
| 175. | Turfifches Cafebaus. Baron v. Schad, Munchen                             | 1863 |
| 176. | Bausgartden (alter herr mit Blumenftod). R. Ber. Stuttgart               | 1863 |
| 177. | Rirchgang im Gebirge. R. Ber. Koln                                       | 1863 |
| 178. | Eingang in die Bufte. Berlofungegefellichaft Stuttgart                   | 1863 |
| 179. | Brevierbeter. R. Ber. Koln                                               | 1863 |
| 180. | 3m Bebirge. R. Ber. Dresten                                              | 1863 |
| 181, | Bifdender Einfiedler. von haartmann, St. Betersburg. (R. Ber. Frantfurt) | 1863 |
| 182. | Turtifcher Bagar. S. Fabricius, Frankfurt a. M.                          | 1863 |
| 183. | Geolog, von Kobold genedt. D. Schauß, Neuport                            | 1863 |
| 184. | Chemifus. W. Schauß, Neuport                                             | 1863 |
| 185. | Szene im Bebirge. Jager und Gennerin. Graf Bofé, Frankfurt a. M.         | 1864 |
|      | Mond, zum Fischen gebend. R. Ber. Frankfurt a. M.                        | 1864 |
|      | Geolog (wie 113 und 183). Humpelmapr, Munchen                            | 1864 |
| 188. | Madden im Gebirge. R. Ber. Dannoper                                      | 1864 |

| 189. | Aftrolog. B. Schauß, Neuport                                       | 1864 |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 190. | R. Ber. Köln                                                       | 1864 |
| 191. | Einstedler, geigend und Rabe. R. Ber. Brag (durch Ed. Schleich)    | 1864 |
| 192. | Rlofterbruder, jum Fifchen gebend. R. Ber. Roln                    | 1864 |
| 193. | Liebendes Baar im Dalbe. Buchhandlung Wagner, Freiburg i. Br.      | 1864 |
| 194. | Jager und Gennerin im Walbe. R. Ber. Roin                          | 1864 |
| 195. | hausgartden (belauschtes liebendes Baar). R. Ber. Darmftadt        | 1864 |
| 196. | Jager und Gennerin am Brunnen. Flammiger (1866), Brag              | 1864 |
| 197. | Einftedler, Bein toftend. R. Der. Dresden                          | 1864 |
| 198. | Balbigene (liebendes Baar). Friedrich Schon, Borms                 | 1864 |
| 199. | Einsiedler, Wein toftend. Direttor von Denis, Munchen              | 1864 |
| 200. | Spantiches Standchen. Baron von Schad, Munchen                     | 1864 |
| 201. | Abschied (Fruhmorgen). Student und Madden. Baron von Schad, Munden | 1864 |
| 202  | Schullinder im Bald. Bh. Buller, Frankfurt a. M.                   | 1864 |
|      | Sennerin. R. Ber. Brag                                             | 1864 |
|      | Rischender Mönch. R. Ber. Brag                                     | 1865 |
|      | herr mit Sprigfrug im Rosengarten. Martin Schwab, Ronful, Baris    | 1865 |
|      | Vom Alfchen heimkehrender Monch. R. Ver. Strafburg                 | 1865 |
|      | Kirchgang im Gebirge. Mority von Bethmann, Frankfurt a. M.         | 1865 |
|      | Fischender Mönch und Bube. K. Ber. Köln                            | 1865 |
|      | Jäger, auf Beier ichiefiend (im Bebirge). Bauer, Frankfurt a. M.   | 1865 |
|      | Jäger, auf Gefer schlessend. R. Ber. Brag                          | 1866 |
|      | Ständchen im Mondschein.                                           | 1866 |
|      | Bebirgejager. D. Schauf, Neuport                                   | 1866 |
|      | Monch, zum Rifchen gebend. W. Schauf, Neuport                      | 1866 |
|      | Dachstubenleben. Baron von Schad, Munchen                          | 1866 |
|      | Sennerinnen auf ber Alm. Baron von Schad, Munchen                  | 1866 |
|      | Eremit, auf Safen gielend. 2B. Schauf, Neuport                     | 1866 |
|      | Standden im Mondichein. R. Ber. Roln                               | 1866 |
| 218. | Dachstubenleben (Saus rechts). 20. Schauf, Remport                 | 1866 |
|      | Rapelle und Alpenhütte. humpelmapr, Munchen                        | 1867 |
| 220. | Einfiedler, auf Safen zielend.                                     | 1867 |
|      | 3mei Unachoreten, disputierend. R. Ber. Brag                       | 1867 |
| 222. | Gennerinnen, figend auf der Alm. Martin Schwab, Baris              | 1867 |
| 223. | Bebirgefdlucht mit zielendem Jager. Flammiger, Brag                | 1867 |
|      | Schullfinder im Maid & Ber Cain                                    | 1867 |

| 225. | Belswand (Sennerinnen und Jager). Flammiger, Brag                         | 1867 |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| 226. | Landichaft (Dammerung) mit Jager. Ubermalt                                | 1867 |  |  |  |  |  |  |
| 227. | Schulfinder im Dalb. R. Ber. Bremen                                       | 1867 |  |  |  |  |  |  |
| 228. | Latenbruder, fischend. R. Ber. Brag                                       | 1868 |  |  |  |  |  |  |
| 229. | Eremit und Bogel. R. Ber. Brag                                            | 1868 |  |  |  |  |  |  |
| 230. | Bebirgsichlucht mit Jager und Bogel. Ferdinand Ladenburg, Mannheim        | 1868 |  |  |  |  |  |  |
| 231. | Waldlandschaft (alter Jäger mit hund). Kunsthandlung Käfer, Ween          |      |  |  |  |  |  |  |
| 232. | Baldlandschaft (junger Jager und Madden). R. Ber. Koln                    |      |  |  |  |  |  |  |
| 233. | Zeitungelefer im hausgartchen. 3of. Bergino, Landftuhl i. Bf.             | 1868 |  |  |  |  |  |  |
| 234. | Shildwache, an ber Ranone ftridend. Notar hornig, Braunschweig            | 1868 |  |  |  |  |  |  |
| 235. | Landschaft mit Jager (nach dem Schuf). R. Ber. Frankfurt a. M.            | 1868 |  |  |  |  |  |  |
| 236. | Philosoph im Garten (mit Sphing). Buftav Rutter, Berlin                   | 1868 |  |  |  |  |  |  |
| 237. | Sharwache. Runfthandlung Rafer, Wien                                      | 1868 |  |  |  |  |  |  |
| 238. | Einstedler (Rage fpielt mit Strid). Runfthandlung Rafer, Wien             | 1868 |  |  |  |  |  |  |
| 239. | Mondichein (Scharwache in weißer Uniform) Raiferin Elifabeth, Dfen        | 1868 |  |  |  |  |  |  |
| 240. | Mondichein (Quartett-Standchen). Raiferin Elifabeth, Dfen                 | 1868 |  |  |  |  |  |  |
| 241. | 3wei Madchen auf ber Ulm.                                                 |      |  |  |  |  |  |  |
| 242. | Sharwache mit Dreied-Huten. Sumpelmapr, Munchen                           | 1869 |  |  |  |  |  |  |
| 243. | Bergpartie.                                                               |      |  |  |  |  |  |  |
| 244. | Landichaft mit Jager. R. Ber. Brag                                        | 1869 |  |  |  |  |  |  |
| 245. | Balbfapelle. R. Ber. Brag                                                 | 1869 |  |  |  |  |  |  |
| 246. | Einstedler, Bein toftend, überrafcht vom Beiftlichen. D. Morochutte, Brag | 1869 |  |  |  |  |  |  |
| 247. | Landichaft mit Madden und Sund. Runfthandlung Rafer, Wien                 | 1869 |  |  |  |  |  |  |
| 248. | Liebesbrief.                                                              |      |  |  |  |  |  |  |
| 249. | Hauptwache.                                                               |      |  |  |  |  |  |  |
| 250. | Bischender Einstedler. Dumpelmapr, Munchen                                | 1869 |  |  |  |  |  |  |
| 251. | Eingeschlafener Einfiedler.                                               |      |  |  |  |  |  |  |
| 252. | Sharwache. Flammiger, Wien                                                | 1869 |  |  |  |  |  |  |
| 253. | Dottor und Apotheter. Stadt im Abendlicht. Runftausstellung, Wien         | 1869 |  |  |  |  |  |  |
| 254. | Große Landichaft.                                                         |      |  |  |  |  |  |  |
| 255. | Rapelle.                                                                  |      |  |  |  |  |  |  |
| 256. | Aufftieg zur Alpe. Sumpelmanr, Munchen                                    | 1869 |  |  |  |  |  |  |
| 257. | Abstieg von der Alpe.                                                     |      |  |  |  |  |  |  |
| 258. | Doftor und Apotheter (gurudgefauft). R.Ber. Brag                          | 1870 |  |  |  |  |  |  |
| 259. | 3wei Madchen auf ber Alm. R. Ber, Brag                                    | 1870 |  |  |  |  |  |  |
| 260. | Sennerin und Jager mit hund am Brunnen. Runfthandlung Rafer,              |      |  |  |  |  |  |  |
|      | Wien                                                                      | 1870 |  |  |  |  |  |  |

| 261.  | Stadtchen (Mondichein, zwei Betrunfene).                               |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 262.  | Raftusliebhaber.                                                       | 1070 |
| 263.  | Antiquar und zwei Madden. Sumpelmapr, Munchen                          | 1870 |
| 264.  | Stadt (hintender Boftbote).                                            |      |
| 265.  | 3mei Madchen auf ber Mim (figend). Eb. Ladner, Wien                    | 1871 |
| 266.  | Landichaft mit Jager und Madden (groß). Brang, Bofton                  | 1871 |
| 267.  | Ritter und Bere. D. Schauf, Neuport                                    | 1871 |
| 268.  | Schulfinder im Bebirge. Brifchmann in?                                 | 1871 |
| 269.  | Rirchgang auf bem Lande.                                               |      |
| 270.  | Alter Jäger.                                                           |      |
| 271.  | Jäger und Madden.                                                      |      |
| 272.  | Landichaft mit Wendelstein.                                            |      |
| 273.  | Schulfinder im Walbe. Sumpelmapr, Munchen                              | 1871 |
| 274.  | Einfiedler und Safe.                                                   |      |
| 275.  | Abstieg vom Berg.                                                      |      |
| 276.  | Bergbesteigung.                                                        |      |
| 277.  | Landschaft mit Wendelstein (wiederholt).                               |      |
| 278.  | Bergbefteigung (wiederholt). Humpelmapr, Munchen                       | 1871 |
| 279.  | Mauthaus. humpelmapr, München                                          | 1871 |
| 280.  | Landichaft mit Figuren. humpelmapr, Munchen                            | 1871 |
| 281.  | Landschaft (Alpenbildchen). Humpelmapr, Munchen                        | 1871 |
| 282.  | Einsiedler mit Eister. humpelmapr, Munchen                             | 1871 |
| 283.  | Einstedler, Blumen betrachtend. Brang, Bofton                          | 1871 |
| 284.  | Einstedler mit Belladonna. Brang, Bofton                               | 1871 |
| 285.  | Alter Jager, Sennerin nachsehend. Brang, Bofton                        | 1871 |
| 286.  | herr an Sphing. Buftav Rutter, Berlin                                  | 1871 |
| 287.  | Einstedler mit Reh, Net ftridend. Guftav Rutter, Berlin                | 1871 |
| 288.  | Madden auf der Ulm. Brang, Bofton                                      | 1871 |
| 289 a | a). Kinder mit Blumen fpielend. Brang, Bofton                          | 1871 |
| 289 t | o). Zeitungslefender im Garten mit Amfel. S. Heibl, Klenau bei Klattau | 1871 |
| 290.  | Einstedler mit Belladonna. humpelmapr, Munchen                         | 1871 |
| 291.  | Wirtshaus am Meere (Segelfchiff). humpelmapr, Munchen                  | 1871 |
| 292.  | Jager vor heiligenbild, grugend (Nebel).                               | 1871 |
| 293.  | Landschaft (Bergpartie). humpelmapr, Munchen                           | 1871 |
| 294.  | Heuernte. humpelmapr, Munchen                                          | 1871 |
| 295.  | Jager, auf Abler zielend. humpelmapr, Munchen                          | 1872 |
| 206   | Mandellantage Summalman Minden                                         | 1972 |

| 297. | Einfiedler, rauchend. R. Ber. Brag                               | 1872 |
|------|------------------------------------------------------------------|------|
| 298. | Scharmache. humpelmapr, Munchen                                  | 1872 |
| 299. | Familienspaziergang. Dumpelmapr, Munden                          | 1872 |
| 300. | Kirchgang. H. Heibl, Prag                                        | 1872 |
| 301. | Landichaft (Madden mit Beif). S. Seibl, Brag                     | 1872 |
| 302. | Einstedler und Rabe. E. Ladner, Wien                             | 1872 |
| 303. | Schulfinder im Bebirge. Riegner-Bleischmann, Munchen             | 1872 |
| 304. | Einstedler (Rage fpielt mit Strid). Riegner-Fleifchmann, Munchen | 1872 |
| 305. | Ständchen. D. Beibl, Brag                                        | 1872 |
| 306. | Institutsspaziergang. Humpelmapr, Munchen                        | 1872 |
| 307. | Scharwache (einer borcht an bem Saustor). Dumpelmapr, Munchen    | 1872 |
| 308. | Behlen.                                                          |      |
| 309. | ) Oethen.                                                        |      |
| 310. | Scharmache (wie 307, aber fleiner). Infpettor Weber, Munchen     | 1872 |
| 311. | Eifenbahn mit Telegraph. humpelmapr, Munchen                     | 1872 |
| 312. | Beurlaubter. humpelmagr, Munchen                                 | 1872 |
| 313. | Shildwache, ftridend. humpelmape, Munchen                        | 1872 |
| 314. | Babende Apmphe von Gnomen belaufcht. Siccard, Prag               | 1872 |
| 315. | Zapfenstreich. Infpettor Weber, Munchen                          | 1873 |
| 316. | Mondicheinlandichaft. Infpettor Weber, Munchen                   | 1873 |
| 317. | Badende Nomphe. Runfthandlung Reichardt, Munchen                 | 1873 |
| 318, | Einstedelei Bene vixit. Dr. Bauernfeind, Wien                    | 1873 |
| 319. | Einstedelei. Runfthandlung Aumiller, Munchen                     | 1873 |
| 320. | Baldtapelle.                                                     | 1873 |
| 321. | Landschaft (auf Papier). Runfthandlung Aumiller, Munchen         | 1873 |
| 322. | Einstedelei (Tentation). Humpelmapr, Munchen                     | 1873 |
| 323. | Scharwache (Tambour und Grenadiere). humpelmapr, Munchen         | 1873 |
| 324. | Badefgene (hinten Sirfd). Sumpelmapr, Munchen                    | 1873 |
| 325. | Balbigene (Madel mit Hund).                                      | 1873 |
| 326. | Ständchen (Quartettfanger). R. Ber. Brag                         | 1873 |
| 327. | Auf der Alm (zwei Kinder). K.Ber. Brag                           | 1873 |
| 328. | Dorfpfarrer (retourgefommen). ?                                  | 1873 |
| 329. | Scharwache. Emil Seit, Nurnberg                                  | 1873 |
| 330. | Schulfinder. Dr. Unterholzner, Wien (Cholerajahr)                | 1874 |
| 331. | Landichaftsfligge (auf Papier). Dr. Unterholgner, Wien           | 1874 |
| 332. | Elfenbahn. ? Prag                                                | 1875 |
| 333. | Bergpartie. ? Prag                                               | 1875 |
| 23*  |                                                                  |      |

| 334.  | Scharwache, anläutend. humpelmapr, Munchen                                | 1875 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 335.  | Raktusliebhaber. Dumpelmapr, Munchen                                      | 1875 |
| 336.  | Alpenjäger. humpelmaper, Munchen                                          | 1875 |
| 337.  | Stellwagen.                                                               | 1875 |
| 338.  | Beftungstommandant. Direttor von Biloty, Munchen                          | 1875 |
| 339 8 | a) Einfiedler geigend und Rabe. Direttor von Biloty, Munden               | 1875 |
| 3391  | b) Landichaft (doppelt ftilifiert). Direttor Seeligmann, Munchen          | 1875 |
| 340.  | Shildwache, Tabal fcnupfend. Retourniert                                  | 1875 |
| 341.  | Alpenhutte. Czermat, Prag                                                 | 1876 |
| 342.  | Stadt, Mondichein, Bolitifer. Staatsanwalt von Ziegler (Saindl, Augeburg) | 1876 |
| 343.  | Landichaft mit Jager und Madel. Staatsanwalt von Biegler (Saindl,         |      |
|       | Augsburg)                                                                 | 1876 |
| 344.  | Nachtmufit vom Burgermilitar (Mondichein). Staatsanwalt von Biegler       |      |
|       | (Haindl, Augsburg)                                                        | 1876 |
| 345.  | Abendlandichaft mit Gifenbahn. Staatsanwalt von Biegler                   | 1876 |
| 346.  | Rarrenschiebender Landstreicher. Dr. Unterholgner, Wien                   | 1876 |
| 347.  | Landichaftchen (Mond und Rinder). Berdinand Flammiger, Dien               | 1876 |
| 348.  | Standden (Mondidein, feche Mufiter). Dr. 2B. von Leube, Burgburg          | 1876 |
| 349.  | Eingeschlafener Nachtwächter. Theodor Sappel, Stuttgart                   | 1877 |
| 350.  | Stadt im Mondichein. Dr. Unterholgner, Wien                               | 1877 |
| 351.  | Sausgartden. Ottofar Richard Weber, Brag                                  | 1877 |
| 352.  | Landichaft (Blucht nach Agppten). Dr. Unterholzner, Wien                  | 1877 |
| 353.  | Balbtapelle (Madchen nach Jager umfebend). Dr. Unterholzner, Wien         | 1877 |
| 354.  | Badende Madden. Baron D. von Stauffenberg, ?                              | 1877 |
| 355.  | Bandrupfender Ginfiedler (Stigge) R. D. Engelhardt, Burth                 | 1877 |
| 356.  | Stadtden im Mondidein (gabnender Boften). Brofeffor Brugner, Munden       | 1878 |
| 357.  | 3mei Madden auf ber Mim. Profeffor Grugner, Munden                        | 1878 |
| 358.  | Rleine Landschaft mit fischendem Mond und Rindern. Brofeffor Grugner,     |      |
|       | München                                                                   | 1878 |
| 359.  | Bor ber Apothete mit Brovifor. Architett Burtel, Munchen                  | 1878 |
| 360.  | Shulmadden, im Balbe gebend. Dr. Unterholzner, Bien                       | 1878 |
| 361.  | Strafenfgene (Brieftrager). Ministerialrat von Biegler                    | 1878 |
| 362.  | Mondlandichaft (Motiv: Homo sum). Frau Baronin von Bumppenberg-           |      |
|       | Böttmes durch Graf Mop                                                    | 1878 |
| 363.  | Waldtapelle. Frau Baronin von Gumppenberg-Bottmes durch Graf Mop          | 1878 |
| 364.  | Alter Jager à la Robell. Frau Baronin von Gumppenberg-Bottmes             |      |
|       | durch Graf Mop                                                            | 1878 |

| 365.  | Italienifches Standchen. Frau Baronin von Gumppenberg durch Graf      |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|
|       | Mop                                                                   | 1878 |
| 366 a | a) Zauberer und Bere. Profeffor Grugner, Munchen                      | 1879 |
| 366 t | n) Nachtwächter ichlafend (boppelt). Maler Brit, Munchen              | 1879 |
| 367.  | Mondichein (Jager und Bauernmadel). Frau von Biegler, Munchen         | 1879 |
| 368.  | Naturforfcher. Rentner Barlow, Munchen                                | 1879 |
| 369.  | Mondichein-Standchen. Rentner Barlow, Munchen                         | 1879 |
| 370.  | Mondichein mit liebenden Baaren. Frau Therefe Getbl, Munchen          | 1879 |
| 371.  | Beblt.                                                                | 1879 |
| 372.  | Jager, auf Bemfe gielend. humpelmapr, Munchen                         | 1879 |
| 373.  | Blucht nach Agppten. Theodor happel, Stuttgart                        | 1879 |
| 374.  | Scharmache (Offizier und zwei Mann). Butterich, Munchen               | 1879 |
| 375.  | 3wei Madden auf ber Ulm                                               | 1879 |
| 376.  | Einfledler. Butterich, Munchen                                        | 1879 |
| 377.  | Invalide Buben, exerzierend. Carl Pfizer, Neuport                     | 1879 |
| 378.  | Sufar auf der Strafe. Nachgudende Madel. Ludwig von Lobmepr, Bien     | 1879 |
| 379.  | Scharmache bei Mondichein. Ludwig von Lobmepr, Wien                   | 1879 |
| 380.  | Scharmache (Mondichein). Cafetier Rirchmair, Munchen                  | 1879 |
| 381.  | Bitarrefpieler.                                                       | 1879 |
| 382.  | Schildwache auf Beftung (gefährlicher Rauch). Barlow. Riegner & Sont- |      |
|       | beimer, Munchen                                                       | 1880 |
| 383.  | Schulfinder im Balbe. Riegner & Sontheimer, Munchen                   | 1880 |
| 384.  | Betende an der Waldtapelle. Riegner & Sontheimer, Munchen             | 1880 |
| 385.  |                                                                       | 1880 |
| 386.  | Jager (flein). Riegner & Sontheimer, Munchen                          | 1880 |
| 387.  | Zigeuner (flein).                                                     | 1880 |
| 388.  | Eremite, auf eine Schlange ftoffend. Dr. Stein, Direttor, Munchen     | 1880 |
| 389.  | Badende Madden. Butterich, Munchen                                    | 1880 |
| 390.  | Bifchender Ginfiedler. Butterich, Munchen (Dr. Schermat, Wiesbaden)   | 1880 |
| 391.  | Landichaft (rechts beleuchteter Sugel). Dr. Stein, Direttor, Munchen  | 1880 |
| 392.  | Landichaft. Kriegerat Anoginger, Munchen                              | 1880 |
| 393,  | Jager und Bauernmadel in ber Schlucht. Ludwig Schmederer, Munchen     | 1880 |
| Ohn   | e Nummer. Landichaft. Kunfthandlung Stadler, Munchen                  | 1880 |
| 394.  | Rirchgang im Gebirge. Ludwig Schmederer, Munchen                      | 1880 |
| 395.  | Jager, Sennerin begruffend                                            | 1880 |
| 396.  | Inftitutsmadden, fpazierengehend. Ludwig Schmederer, Munchen          | 1880 |
| 397.  | Telegraph, Raber, Stuttgart                                           | 1880 |

| 398. Einstedler, Blumen glefend. Faber, Stuttgart                             | 1880 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 399. Nachtwächter. Mondschein.                                                | 1880 |
| 400. Gratulant mit Butett. Brandmüller, München                               | 1880 |
| 401 a) Alter Jager und Sennerin. Cafetier Rirdmair, Munchen                   | 1880 |
| 401b) Rleines Stadtchen im Abendlicht. Cafetler Rirchmair, Munchen            | 1880 |
| 402, Stellwagen. OpmnProf. Alb. Schadler                                      | 1880 |
| 403. Mineralog in der Grotte. Frau Barlow, Munchen                            | 1880 |
| 404. Onom, Eisenbahn betrachtend                                              | 1880 |
| 405. Drache (Mondichein). Frau Barlow, Munchen                                | 1880 |
| 406. Behit.                                                                   |      |
| 407. Rapelle im Bebirge und betendes Madden. Gedimapr, Bierbrauerei-          |      |
| befiger, Munchen                                                              | 1880 |
| 408 a) Stadt mit egergierender Burgerwehr. Dberft Freiherr von Bertling,      |      |
| München                                                                       | 1880 |
| 408b) Wald mit betendem Madden. Oberft Freiherr von Bertling, Munden          | 1880 |
| 409. Stellwagen. Butterich, Munchen                                           | 1880 |
| 410. Rirchgang (Landichaft). Butterich, Munchen                               | 1880 |
| 411. Landichaft. Butterich, Munchen                                           | 1880 |
| 412. Einfiedler und Madden. Brofeffor Berlach, Erlangen                       | 1880 |
| 413. Scharmache. Brofeffor Berlad, Erlangen                                   | 1880 |
| 414. Reftungstommandant. Ludwig Schmederer, Munchen                           | 1880 |
| 415. Beitungsträgerin.                                                        | 1880 |
| 416. Rleine Stadt mit Schlagbaum. Ludwig Schmeberer, Munchen                  | 1880 |
| 417. Briechifder Dirte, Rlote blafend. Beneraldireftor von Lachner, Munchen   | 1881 |
| 418. Rebit.                                                                   | 1881 |
| 419. Nachtwächter, Mondichein, Sund und Rage. Cafetler Rirchmair, Munchen     | 1881 |
| 420. Bebirgelandicaft mit Jager. Major von Rott, Munchen                      | 1881 |
| 421. Rinder burch Bald gebend, Sund faufend und brei Stud Brettl.             |      |
| Major von Rott, München                                                       | 1881 |
| 422 a) Stellmagen, voraus Student und Schmabin. Dr. Unterholgner, Wien        | 1881 |
| 422b) Beigender Einstedler. Dr. Unterholgner, Wien                            | 1881 |
| 423, Tentation (Einfiedler und Nomphe). Dr. Ed. von Sarnier, Frant-           |      |
| furt a. M.                                                                    | 1881 |
| 424 (Finlishler und Schlange )                                                |      |
| 425. Rleine Landichaft. Staatsrat von Pfistermeister, Munchen                 | 1881 |
| 426. Rinder mit Blumen fpielend (hinten brei Alte). Butterich, Munchen (1882) | 1881 |
| 427 Sharmane Witterich München (1882)                                         | 1881 |

| 428. | Gennerin und alter Jager (à la Robell). Carl Gedimapr, Munchen        | 1881 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 429. | Belehrter, im Sausgartchen lefend am Brunnen. Brof. Dr. Leube, Er-    |      |
|      | langen (jett Burgburg)                                                | 1881 |
| 430. | In der öfterreichischen Brenge. Carl Brandmuller, Munchen             | 1881 |
| 431. | Stubengelehrter mit Umfel. Generalbireftor von Lachner, Munchen       | 1882 |
| 432. | Baldtapelle. Generaldirettor von Lachner, Munchen                     | 1882 |
| 433. | Strafenfgene, Mondichein (zwei Betruntene). Radipieler, Munchen       | 1882 |
| 434. | Stadtanficht mit Sommerteller. Rabfpieler, Munchen                    | 1882 |
| 435. | Schwandorfer Stadtturm, Mondichein. Gunther, Renter, Munchen          | 1882 |
| 436. | Stadtanficht mit Bierteller. Raufmann Unger, Neuport                  | 1882 |
| 437. | Bibliothefar. Bunther, Renter, Munchen                                | 1882 |
| 438. |                                                                       | 1882 |
| 439. | Standchen.                                                            | 1882 |
| 440. | Boftwagen im Tiroler Stadtchen. Carl Faber, Stuttgart                 | 1882 |
| 441. | Bergpartie. Ulmer Munfter Bau-Komitee                                 | 1882 |
| 442. | Einstedler mit Gad und Rorb. Cafetter Rirchmair, Munchen              | 1882 |
| 443. | Streuner. Butterich, Munchen                                          | 1882 |
| 444. | Stadtanficht, Liebeserflarung. Bringregent Luitpold, Munchen          | 1882 |
| 445. | Antiquar und Deforationsmaler (auf bem Beruft). Bringregent Luitpold, |      |
|      | München                                                               | 1883 |
| 446. | Landichaft bei Rohlgrub. Generaldireftor von Lachner, Munchen         | 1883 |
| 447. | Beuernte. Friedrich Schon in Worms                                    | 1883 |
| 448. | Bebirgsbild mit Jager. Friedrich Schon in Worms                       | 1883 |
| 449. | . an Bergwand absteigend. Friedrich Schon                             |      |
|      | in Worms                                                              | 1883 |
| 450. | Nachtmufit, turtifche bei Mondichein. Minifterialbireftor von Burtel  | 1883 |
| 451. | Zapfenftreich mit Tambour. Ludwig von Lobmepr, Wien                   | 1883 |
| 452. | Standchen. Ludwig von Lobmepr, Dien                                   | 1883 |
| 453. | Kirchfahrt.                                                           | 1883 |
| 454. | Ständchen.                                                            | 1883 |
| 455. | Jager, auf Bogel zielend. Bringregent Luitpold, Munchen               | 1883 |
| 456, | Nachtwächter im Dorfe. Gefretar Paulus, Munchen                       | 1883 |
| 457. | Einfiedler ftridend. Gefretar Baulus, Munchen                         | 1883 |
|      | holzschnittrecht von Scharwache. Speemann, Stuttgart                  | 1883 |
|      | Beigender Ginfiedler. Knefing, Munchen                                | 1884 |
| 458. | Stadtchen mit einziehendem Barentreiber. Dr. E. Fries, Munchen        | 1884 |
|      | 3mei fleine Landichaften Cafetier Circhmair Munchen                   | 1884 |

| 460a | Sennerin auf ber Mim. Direttor Stein, Munchen                       | 1884 |
|------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 4606 | Bibliothetar. Direttor Stein, Munchen                               | 1884 |
| 461. | Nachtwächter im Mondichein. Dr. Bauernfeind, Wien                   | 1884 |
| 462. | Muhle im Gebirg. Dr. Bauernfeind, Wien                              | 1884 |
| 463. | Bild aus Spanien. Privatier Botter, Munchen                         | 1884 |
| 464. | Spagierganger mit Spit, lefend, vor ber Stadt. Gefretar             |      |
|      | Paulus, München                                                     | 1884 |
| 465. | Landichaft (à la Claube Lorrain). Sigismund Blumner, Rom            | 1884 |
| 466. | Landichaft mit Rirche. Sigismund Blumner, Rom                       | 1884 |
| 467. | Campagna.                                                           | 1884 |
| 468. | Regenschirm.                                                        | 1884 |
| 469. | . (Ton)                                                             | 1884 |
| 470. | Schulfinder im Dalb. Deffelberger, Munchen                          | 1884 |
| 471. | Landichaft (Städtchen, lint's Pappeln). Generalbirettor             |      |
|      | von Lachner, Munchen                                                | 1884 |
| 472. | Gebirgehaus mit Bafche. Pringregent Luitpold, Munchen               | 1884 |
| 473. | Bettelnder Klarinettift. L. v. Lobmepr, Wien                        | 1884 |
| 474. | Mauthauschen im Bebirge. Ludwig Schmederer, Munchen                 | 1884 |
| 475. | Stadt im Mondschein.                                                | 1884 |
| 476. | Stadt mit Burgermeifter und Schildwache. Ludwig Schmederer, Munchen | 1884 |
| 477. | Einstedler, Wein toftend. Privatier Botter, Munchen                 | 1884 |
| 478. | Scharwache (Mondschein). Friedr. Tauffig, Ingen., München           | 1884 |
| 479. | Nachtwächter (Mondschein)                                           | 1884 |
| 480. | Wirtshaus, Unftalt, Reiter, hinten Dorf und Brude.                  |      |
|      | Mathematica Matter Mainten Canton Capter Mantage 14 Gant            | 1008 |

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                                                                         | Geite     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Einführung                                                                                                                                                                                                           | 7 - 10    |
| II. Spigwegs Leben und Wert                                                                                                                                                                                             | 11 - 84   |
| <ol> <li>Spitwegs Eiternhaus und seine Jugendzett, seine Tätigkett als<br/>Apotheker in München und Straubing, Erkrankung und zufällige<br/>Entscheidung des Berufswechsels</li> </ol>                                  | 11 – 17   |
| 2. Spitweg und die Minchener Kunft um 1830; Bedeutung und Beginn der neuen Minchener Landicatie- und Genremaleret, die Stubenvolligefellicat und ihre Mitglieber                                                        | 18-25     |
| <ol> <li>Spigwege Anfange. Die erste Berfode seiner Kunft und ihr Zu-<br/>fammenhang mit der Münchener Kunst 1835 – 1851, die ersten<br/>größeren Arbeiten</li> </ol>                                                   | 26-35     |
| 4. Spigwegs Leben in dieser Zeit; seine Wanderungen und frühen<br>Reisen; Aufenthalt in Pommersfelden, Reise nach Paris, London<br>und Belgien. Die Pariser Ausstellung 1851                                            | 36~46     |
| 5. Spinwegs Rudtehr. Munchen                                                                                                                                                                                            | 47 - 50   |
| 6. Reife und Jobe der Kunft Carl Spigwegs; Bedeutung des fran-                                                                                                                                                          | 51 - 55   |
| 7. Die beiden Berioden der Reife. Die "ausgeführten" Bilder, die "impressionistischen Bilder, die "Serenade" und der "Antiquar", bas "Frauendad in Dieppe", rein "malerische" Arbeiten, die "Schauspielergefellschaft". | 56-66     |
| 8. Die "Landschafter" im besonderen                                                                                                                                                                                     | 67 - 69   |
| 9. Die Anfange im einzelnen, die drei verschiedenen Gruppen ber                                                                                                                                                         | 07 - 09   |
| Spigwegichen Landichaften                                                                                                                                                                                               | 70-74     |
| 10. Die außeren Lebensverhältniffe Spihwegs, seine Freunde im Alter, die Spihwegsche Wohnung am heumarkt, fein Tod                                                                                                      | 75-78     |
| 11. Die gegenwärtige und die bleibende Bedeutung der Kunst Spitzwegs; Schluß                                                                                                                                            | 79 – 84   |
| III. Spitzwegs Briefe an Friedrich Becht                                                                                                                                                                                | 85 - 110  |
| IV. Bedichte aus dem Nachlaß                                                                                                                                                                                            | 111 - 126 |
| V. Gelegenheitsgedichte an Anna und Marie Bronberger                                                                                                                                                                    | 127 - 156 |
| VI. Einige Beitrage Spigwegs fur Die Fliegenden Blatter                                                                                                                                                                 | 157 168   |
| VII. Spitwegs eigenhandiges Berkaufsverzeichnis feiner Bilber                                                                                                                                                           | 169-184   |
| VIII. Berzeichnis der Abbildungen                                                                                                                                                                                       | 186-188   |
| IX. Namen-, Orts- und Sachregister                                                                                                                                                                                      | 189-190   |

## Berzeichnis der Abbildungen

#### Gravuren

| Er fommt                | (3m Befige bee Grafen Mar von Mon, Manden)             | nach | €.38          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|
| Requenbabin Dieppi      | (3m Befige bee herrn Rabritbefiger Sprengel, hannover) | nach | €. 60         |
| Sandidaft               | (Reuber im Befige Des Berrn Romm Rat Belbing, Munchen) | nad  | S. 76         |
| Brovifoe, Dee veellebte | (3m Befige bee Berrn Roch, Deibesheim)                 | nach | €. 44         |
| Cheelber                | (3m Befige ber Galerie Liechtenftein, Wien)            | паф  | <b>G</b> . 3  |
| Geeeniffimi Auffahrt    | (3m Befige ber Neuen Binatothet, München)              | nad  | <b>e</b> . 54 |
| Stanben .               | (3m Befige ber Schadgalerie, München)                  | nach | <b>©</b> . 40 |
| Teccaffe                | (3m Befine ber Runfthandlung Eb. Schulte, Berlin)      | nach | <b>G.</b> 66  |

# Farbige Abbildungen

| Babenbe Nomphen        | (3m Befige bee herrn Regierungebaum. B. Cache, Munchen)       | nad     | G. 70         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| "Ceinneeung"           | (Bruber im Befige bee herrn Dr. Mlegander Bren, Berlin)       | nad     | S. 62         |
| Begenmeiftee, Der      | (3m Befite bes herrn Direttoe Met, Starnberg)                 | nad     | <b>€</b> . 36 |
| Dochzeiter, Der emige  | (3m Befige bee Konige von Bapern)                             | паф     | @. 50         |
| Sppoconbee, Dee        | (3m Befige ber Reuen Binatothet, Munchen)                     | nado    | G. 56         |
| Boet, Dee arme         | (3m Befige ber Reuen Binatothet, Munden)                      | nad)    | @. 20         |
| Shaufpieleegefellichaf | (3m Befite ber Runfthandl. E. A. Fleifdmann, Munchen) gegenül | ber bei | m Ettel       |
| Teufelebefdmorung      | (Bruber im Befite ber Modernen Galerie, Munchen)              | nach    | <b>G</b> . 58 |

### Einfarbige Abbildungen

| Midimift, Dee              | 266 | . 58 | паф | 0. | 46 | Don Quirote             | 2166 | . 87 | nach | 0  | 62 |
|----------------------------|-----|------|-----|----|----|-------------------------|------|------|------|----|----|
| Ummeefee, Um               |     | 104  |     |    | 68 | Drachenfteigen          | **   | 61   |      |    | 48 |
|                            |     | 135  |     |    | 80 | Ginfiedler beim Erune   |      |      |      |    |    |
| Unglee, Dee                |     | 134  |     |    | 80 | überrafct               | #    | 53   | **   | ** | 44 |
| Untiquae, Der (I. Raffung  |     | 78   |     |    | 56 | Einfiedlee, Die         | **   | 54   | **   | 81 | 44 |
| Untiquae, Der (II. Raffung |     | 79   |     |    | 56 | Englandee, Ruinen       |      |      |      |    |    |
| Midermittwoch              |     | 44   |     |    | 40 | beteachtenb (Uquarell   | ) "  | 20   | **   |    | 28 |
| Muge, Das, Des Befeges     |     | 40   |     | ** | 38 | Ernte                   |      | 128  |      |    | 78 |
| Baeenfüheer, Der           | ,,  | 56   |     |    | 41 | Cemaetung, 3n           | in   | 63   |      |    | 48 |
| Balleteufe                 |     | 64   |     | ** | 48 | Ralftaff in Dee Chente  |      | 8    | *    |    | 22 |
| Beegmann, Der              |     | 110  |     | ** | 68 | Benfter, Um             |      | 15   |      |    | 28 |
| Beegpaetle                 | n   | 133  |     | ** | 80 | Fiat Justitia!          | **   | 68   |      |    | 52 |
| Bergfee (Mquarell)         |     | 107  |     | ** | 68 | Bistentongeet, Ein      |      | 93   |      |    | 64 |
| Bettelmufifant, Der        | **  | 81   | 71  |    | 56 | Blucht nach Agppten     | 91   | 114  |      |    | 70 |
| Bibliothetar, Dee          | **  | 51   | ,,  | ., | 42 | Bluefdus, Dee           | **   | 17   |      |    | 28 |
| Bilbnis, Mannliches        | **  | 4    | **  |    | 18 | Brieben im Sande        | **   | 66   |      |    | 52 |
| Belefteageell, Dee         |     | 80   | 94  | ,, | 56 | Beublingsahnung         |      | 36   |      |    | 38 |
| Das ift Deine Welt"        | ,,  | 77   |     | ,, |    | Baft, Ein ungebetener   | **   | 55   | **   |    | 44 |
| Diendin auf ber 21m        | **  | 123  | 21  | ., | 72 | Befahren ber Landftrage |      | 5    | **   | 71 | 22 |

| Geologe, Der (l. Faffung)  | 216  | 6. 26 | nad | 0. | 32 | Menfc, Dererfte und ber       |      |     |          |
|----------------------------|------|-------|-----|----|----|-------------------------------|------|-----|----------|
| Beologe, Der (II. gaffung) |      | 27    | **  |    | 32 | lette im Borgimmer 266.11 n   | ad 6 | 3.1 | 24       |
| Bern, Bei                  |      | 106   |     | N  | 68 | Mond, Gahnenber , 35          |      | , 3 | 38       |
| Befpenft, Das              |      | 69    |     | ** | 52 | Mond, Beimfebrenber , 38      |      | . : | 38       |
| Bemitter, Auffteigenbes    |      | 121   |     | "  | 72 | Monbideinletture " 25         | ,    | . 2 | 32       |
| Bewitter I, Bor bem        |      | 125   |     |    | 74 | Morgenletture " 9             | "    | . : | 24       |
| Bemitter II, Bordem        | .,   | 129   | ,,  |    | 78 | Nachtwächter "70              |      | . 1 | 52       |
| Gratulant, Der             |      | 62    |     | ,, | 48 | Nachtmadter, Der " 126        |      |     | 74       |
| Großinquifitor, Der        | .,   | 89    |     | "  | 62 | Rebelmeer " 105               |      |     | 68       |
| Butsherr, Der (I. gaffung) | "    | 23    |     |    | 30 | Michte ift fo fein ge-        | "    | "   |          |
| Gutsherr, Der(Il. Raffung) |      | 30    |     | N  | 32 | fponnen" " 18                 |      | . : | 28       |
| Dafis                      |      | 45    | **  | 14 | 40 | m ( m + + 100                 |      |     | 72       |
| Deimfebr                   | *    | 59    |     |    | 46 | Romphen, Badenbe , 113        | **   |     | 70       |
| Degentache, 3n ber         | 29   | 41    |     | ** | 38 | Ofterfpagiergang " 127        | "    |     | 79       |
| Dirtenfiste, Die           | **   | 112   | **  |    | 70 | Bart, 3m " 115                | **   |     | 70       |
| honoratiore                |      | 72    | ,,, | ** | 52 | Baftor, Der Berr , 124        | "    |     | 74       |
| Dufar, Der                 | 90   | 39    | .,  | 99 |    | Baftorale " 98                | **   |     | 66       |
| Inftitutsfpagiergang       | **   | 38    | **  | ** | 38 |                               | 61   |     | 32       |
| (Rothenburg o. T.)         |      | *00   |     |    |    | Boftfutiche, Die " 57         | 89   |     | 34<br>44 |
|                            | **   | 100   | "   | 97 | 66 |                               | **   |     | 94<br>66 |
| Raferfammler, Der          | *    | 74    | **  | *  | 52 | Boft im Balbe "101            | **   |     |          |
| Raftusfreund, Der          |      |       |     |    |    | "Brogeffion" " 109            | **   |     | 68       |
| (I. Faffung)               | 89   | 52    |     | ** | 42 | Brogeffion, Staltentiche " 10 | **   |     | 24       |
| Raftusfreund               |      |       |     |    |    | Rapport, Der " 46             | #    | **  | 40       |
| (II. Faffung)              | 89   | 67    | "   | ** | 52 | Raud, Berbachtiger , 32       | *    |     | 34       |
| Rarnevalsizene             | 200  | 14    |     |    | 26 | Rofen, Reine,ohne Dornen , 28 | **   |     | 32       |
| Rinber, Bifdenbe           | ,,   | 99    |     | ,, | 66 | Samstag. Nachmittag " 117     | 50   |     | 70       |
| Kinberim 2Balbe            |      |       |     |    |    | Charmade (I. gaffung) " 65    | **   |     | 52       |
| (1. Faffung)               | ,,   | 118   | ,,  |    | 70 | Charmache (II. Faffung) " 71  |      | ,,  | 52       |
| Rinberim Balbe             |      |       |     |    |    | Chaufpielergefellichaft       |      |     |          |
| (II. Zaffung)              |      | 119   | ,,  | ** | 70 | (1. Faffung) " 86             |      | -   | 62       |
| Rirde, 3n ber              |      | 91    |     | ** | -  | Shaufpielergefellichaft       |      |     |          |
| Rlavierfpiel, Das          | ,,   | 7     |     |    | -  | (Lette Faffung) " 95          |      |     | 64       |
| Rlofterfeller, Der         | "    | 82    |     | ** |    | Childwache, Sofen.            |      |     |          |
| Ruliffen, Dinter ben       | **   | 88    |     |    |    | flidende " 31                 | -    |     | 34       |
| Sanbicaft, Brantifche      |      | 116   |     | "  | -  | Comalben, Die " 49            |      |     | 40       |
| Landichaft, Stalienifche   |      |       |     |    |    | Gelbftbilbnis , 1             |      |     | 18       |
| Sanbichaft, Romantifche    |      | 108   |     | ** |    | Gereniffimi Untunft , 83      |      |     | 58       |
| Lapplanber im Winter       |      | 19    | . " |    | 20 | Geeshaupt, Anfunftin          | 10   | "   |          |
| Lechner, Clara             | **   | 2     | . " | 99 |    | 100                           |      |     | 66       |
| Liebesbrief, Derabge       | **   | -     | "   | ** | 10 | Ceeshaupt, Anfunftin , 103    |      |     | 66       |
|                            |      | 20    |     |    | 52 | Conntagefäger, Der " 33       | **   |     | 34       |
| fangene .                  | **   |       | . " | 29 | 40 |                               | **   |     | .,,,,    |
| "Liebe macht blind"        | . "  | 42    |     | ** | 20 | Sonntagejäger, Stubie aum 144 |      |     | 96       |
| Liebespaar, Belaufchte     | Ø ,, |       | . " | ** |    |                               | **   |     | 28       |
| Luegins Land               | *    | 34    |     | N  |    | Sonntagsfpagiergang " 21      | **   | **  | 48       |
| Mabdenim Grunen            | *    |       |     | ** | 64 | Spagierganger, Aus.           |      |     |          |
| Maherinnen im Bebirge      | *    |       |     | 10 |    | ruhenbe " 84                  | *    | 98  | 58       |
| Maler, Der                 | *    |       |     | ** |    | Spigwege Bortrat (1842        |      |     |          |
| Maitre corbeau             | ,    | . 16  | ` " | 99 | 28 | in Trieft gemalt) " 3         | pr   | **  | 18       |

| Spigmeg 1860            | 266.  | 142  | nado | 8  | 86 | Waldtapelle, Die 3   | (bb. | 122   | nado | €.  | 72  |
|-------------------------|-------|------|------|----|----|----------------------|------|-------|------|-----|-----|
| Spinmeg 1882            |       | 143  |      |    | 86 | Bieberfeben, Ein     |      | 47    |      |     | 40  |
| Stadtden, Bor bem       |       | 50   |      |    | 40 | Ditmer, Der          |      | 24    |      |     | 32  |
| Standden (Legte Baffung | )     | 75   |      |    | 52 | Bo brennt's?         |      | 12    |      | _   | 26  |
| Sterndeuter, Der        |       | 37   |      |    | 38 | "Boift ber Baf?"     |      | 22    |      |     | 30  |
| Stord, Der              |       | 60   |      |    | 48 | Beidnung (Stubte)    |      | 147   |      |     | 104 |
| Strafe, Staltenifde     |       | 43   |      |    | 40 | Beidnungen 26b.      | 136  | /137  |      |     | 82  |
| Strafenfanger, 3ta.     |       |      | "    | ** |    |                      |      | /146  |      |     | 96  |
| lienifche               |       | 92   | **   | n  | 62 | Beidnungen (Stubien) |      |       |      |     |     |
| Studientopfe 2bi        | . 138 | /141 |      | ** | 82 | 216b.                | 148  | 149   |      | 1   | 104 |
| Urlauber, Der           | APP.  | 132  | N    |    | 78 |                      | 1.40 | , 140 | *    | *** |     |
| Bolt, gabrendes         | ,,    | 90   |      | ** | 62 | 3ollvifitation in    | ~    |       |      |     |     |
| Bafdebleide             |       | 48   | n    |    | 40 | Tiroler Stadtden     | abe  | . 76  | **   | **  | 52  |
| Bafderinnen am          |       |      |      |    |    | Bollmade, Stallenifc | e    |       |      |     |     |
| Brunnen (Studie)        | **    | 96   | **   | ** | 64 | (Aquarell)           |      | 6     | 42   | 99  | 22  |
| Bafderinnen am          |       |      |      |    |    | Bug, Der lette       |      | 85    |      |     | 58  |
| Brunnen                 | 64    | 97   | **   | 89 | 64 | 1                    |      |       |      |     |     |
|                         |       |      |      |    |    |                      |      |       |      |     |     |
|                         |       | 91   |      | ٠. |    | an im Taut           |      |       |      |     |     |
|                         |       |      |      |    |    |                      |      |       |      |     |     |

#### Abbildungen im Text

| Apotheferlebrgeit, Mus ber   | Cette | 11 🕈 | Boligift                      | Gette | 83  |
|------------------------------|-------|------|-------------------------------|-------|-----|
| Balleteufe                   |       | 112  | Shreiber, Beber foneibenb     |       | 74  |
| Baumftuble (Jugenbarbett     | 91    | 18   | Gereniffimi Muffahrt,         |       |     |
| Gebirgeborf                  | **    | 79   | Studle gu                     | 21    | 17  |
| Sandwerteburiche, Rauchender |       | 25   | Spigmeg an ber Staffelet, von |       |     |
| Dord, Dord!                  | **    | 50   | Eduard Grugner                | **    | 6   |
| Landidafteftubie mit Ochlof  |       | 75   | Spigmege Stube am Deumarft,   |       |     |
| Sandrichter und Coreiber     | pri   | 36   | Musblid aus, Beichnung        |       |     |
| Sanbftabtchen                | 24    | 51   | von H. v. M.                  | **    | 86  |
| Lanbftabtden, In einem       |       | 67   | Ctabtfolbat                   | 29    | 35  |
| Mabhentopf (Beidnung)        |       | 126  | Türte                         | **    | 56  |
| Mufifanten                   |       | 70   | Viebftall                     | **    | 47  |
| Raturfdwarmer, Ein           | 29    | 26   | Birtebaus, 3m                 | *     | 170 |
| Offigier (Beidnung)          |       | 110  | 3eichnung                     |       | 84  |
| Bhilofoph"                   | 24    | 66   | 30llbeamter                   |       | 128 |

# Illuftrationen aus den "Fliegenden Blättern"

| Milegro aus Donigettis Trema  |       |     | Mehule Jagdinmphonte  | Beite | 168 |
|-------------------------------|-------|-----|-----------------------|-------|-----|
| Bisanzio                      | Geite | 160 | Retfebilber 1         |       | 158 |
| Belifario                     |       | 161 | Reifebilber II        |       | 159 |
| En avant                      |       | 166 | Chufterbubengefprache | **    | 167 |
| Breiforps. Wachtftubenfliegen |       | 164 | Comerer Bang          | ,     | 165 |
| hitta von Burgund             |       | 162 | Tarte im Colafrod     | *     | 157 |
| Sugo ber Ragenfteiner         |       | 163 |                       |       |     |

# Namen-, Orts- und Sachregister

| Atabemie, Manchner     | 16, 20, 21, 24     | Ball, Wilhelm                  | 42                  |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| Alt, Rubolf            | 36                 | Gallatt, Louis                 | 40                  |
| Utmofphare             | 52                 | Bartner, Friedrich von         | 40                  |
| Querbad. Bertholb      | 24                 | Begenftandlichteit             | 62                  |
|                        |                    | Grundfompofition               | 33                  |
| Bach, Alots            | 94                 | Grügner, Eduard                | 54, 77, 91, 100     |
| Benebictbeuern         | 78                 | Bubin, Jean Antoine Th.        | 44                  |
| De Biefpe, Edouard     | 40                 |                                |                     |
| Bilbraum               | 32                 | Dabenfcaben, Beinrich          | 22                  |
| Bodlin, Arneld         | 69                 | Sanfonn, Chriftian             | 17, 21, 22, 23, 26, |
| Braun, Kafpar          | 22                 |                                | 27, 44, 49, 76      |
| Bronberger, Unna       | 77                 | Barburger, Edmund              | 93                  |
| Bronberger, Marte      | 77                 | Hartmann, Ludwig               | 76                  |
| Brügge                 | 46                 | Bebbel, Friedrich              | 48                  |
| Bartel, Beinrich       | 20, 24             | Beinlein, Beinrich             | 21                  |
| ~                      |                    | Deumartt                       | 77                  |
| Café, Englifches       | 38                 | Dogarth, Charles               | 20                  |
| Café Bint              | 22                 | Bolland, Dpaginth              | 14, 36, 77          |
| Café Schatbel          | 21, 37             |                                |                     |
| Conftable, John        | 74                 | Impressionistifche Ausbrudsfor | m 63                |
| Cornelius, Beter von   | 10, 19, 21, 24, 40 | Ifaben, Eugène                 | 44, 59-61           |
| Corot, Bean Baptifte   | 51, 62             | Raulbad, Wilhelm von           | 10, 18, 24, 41      |
| Dahl, Chriftian        | 74                 | Raulbach, Josephine            | 18                  |
| Dalmatten              | 40                 | Robell, Wilhelm von            | 21, 23, 30          |
| Daubigny, Charles      | 51                 | Roch, Joseph Unton             | 23                  |
| Daumier, Jean, Bonoré  | 34, 51             | Rreling, Wilhelm               | 23                  |
| Defregger, Frang       | 76                 | Runftverein, Minchener         | 20, 27, 36, 91      |
| Delacroly, Eugene      | 44, 45, 51, 63,    | Lachner, Bingeng               | 77                  |
| a                      | 81, 82, 83         | Sandichaftemalerei             | 70 ff.              |
| Diaz, Narciffe         | 45, 51, 69, 72, 81 | Langto, Dietrich               | 39, 44, 61, 62, 76  |
| Diet, Fedor            | 22, 41, 42         | Lechner, Clara                 | 87, 88, 43          |
| Dpd, Bermann           | 22, 23, 28, 29     | Lenbad, Frang von              | 94                  |
| Ebert, Rari            | 97                 | Lichtenhelb, Wilhelm           | 21                  |
| Emelé, Wilhelm         | 76                 | Lier, Abolf                    | 16, 69              |
| Enhuber, Rarl von      | 20                 | Lindenfdmidt, Wilhelm          | 76                  |
| Chyarti, Mari bon      | 20                 | Ludwig I, Konig von Bapern     | 18, 24, 40          |
| Rarbentongruenz        | 33                 |                                |                     |
| Reuerbach, Unfelm      | 22, 43, 49         | Matland                        | 98                  |
| Rladhaus               | 38                 | Mafart, Dans                   | 40                  |
| Bluggen, Bisbert       | 20, 24, 29         | Malertider Mittelpuntt         | 34                  |
| Freilicht              | 72                 | Martihat, Brofper              | 45, 62              |
| Briebrid, Cafper Davib | 21, 23, 70, 74     | May, Gabriel                   | 64, 100             |
| Buchs, Nepomut von     | 17                 | Mengel, Abolf                  | 82, 86, 83          |

|                              | 19                 | 90                           |                     |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Milton, John                 | 89                 | Shleid, Eduard               | 16, 21, 22, 23,     |
| Monticelli, Abolphe          | 72                 |                              | 24, 27, 39, 43,     |
| Moralt, Mufitbireftor        | 39                 |                              | 44, 45, 61, 62,     |
| Morgenftern, Chriftian       | 16, 22             |                              | 69, 71, 76, 81      |
| Müller, Morin                | 20                 | Schmidt, Matthias            | 94                  |
| Müller v. Konigewinter, Wo   | lfg. 21            | Schmuber, Frangista          | 12                  |
| Munchener Rliegenbe Blatte   | r 22, 24, 34       | Schonborniche Galerie        | 44, 61              |
| Münchener Mueftellung 1858   | 53                 | Schorn, Karl                 | 41                  |
| . 1869                       | 52, 53             | Schwind, Morth von           | 7, 27, 28, 40,      |
| Mandener Ranftler-Rreiforp   | 6 42               |                              | 41, 76, 100         |
| Muntacfp, Michael            | 89, 100            | Seeberger, Buftan            | 105, 106, 107       |
|                              |                    | Setbel, Auguft               | 21                  |
| Nachlas                      | 53                 | Gett, Unton                  | 76                  |
| Neuberghaufen                | 38                 | Strius (Ranftlergefellicaft) | 22                  |
| att and tigy and the         | -                  | Spitmeg, Simon               | 12ff.               |
| Dftabe, Abrigen pan          | 83                 | Stabli, Abolf                | 73                  |
| Chape, apriarii pan          |                    | Stange, Bernhard             | 16, 21, 23, 26, 39, |
| 20                           |                    |                              | 45, 70, 76, 81      |
| Baris                        | 45, 46, 49, 52, 82 | Stieler, Eugen von           | 79                  |
| Bartenfirden.                | 26                 | Straubing                    | 14                  |
| Becht, Friedrich             | 20, 48, 77, 87 ff. | Stubenvoll                   | 21, 31, 37          |
| Bettentofer, Mar von         | 14                 | Culz                         | 16                  |
| Begl, Joseph                 | 21                 |                              |                     |
| Biglhein, Bruno              | 100                | Thierfd, Briedrich           | 44                  |
| Biloty, Carl von             | 18, 40, 52, 76     | Trau                         | 40                  |
| Binafothet, Mundener alte    | 44                 | erun .                       | ••                  |
| Bocci, Frang von             | 58                 | Unterholaner, Dr.            | 77                  |
| Bolling                      | 16, 21, 40         | Chieropolymer, Dr.           | **                  |
| Pommerefelben                | 43, 44, 61         |                              |                     |
| _                            |                    | Beith, Michael               | 21                  |
| Quaglio, Lorenz              | 23                 | Benedig                      | 27                  |
|                              |                    | Berona                       | 40                  |
| Raab, Elara (flehe Ledner, Q | (ara)              | Volt, Ludwig                 | 21                  |
| Raabe, Wilhelm               | 46                 | Boly, Philipp                | 21, 22, 23          |
| Ragufa                       | 40                 | Borgebirgelandichaft         | 21, 23              |
| Rahl, Carl                   | 22, 23, 41, 42, 43 |                              |                     |
| Ramberg, Arthur von          | 23                 | Wagenbauer, Max Jofe         | 23, 30              |
| Reinhard, Johann Chriftian   | 28                 | Baldmuller, Berdinand        | 19, 34              |
| Richter, Jean Baul           | 47                 | Wendling                     | 97                  |
| Richter, Ludwig              | 27, 28             | Wenglein, Jofef              | 16, 91              |
| Romantit                     | 68, 80             | Wien                         | 19, 21, 33, 34, 40  |
| Roft, Uhrmacher              | 78                 | Wilfie, Davib                | 20                  |
| Rothenburg o. T.             | 39                 | Willrolber, Lubwig           | 16                  |
| Rottmann, Carl               | 22, 23, 43, 44, 73 |                              |                     |
|                              |                    | Zeuf, Dr.                    | 16                  |
| Chad, Abolf von              | 53, 104, 105       | Biebland, Georg Friedrich    | 22                  |
| Chiller, Reltr von           | 22, 48             | 3immermann, Albert           | 21, 43              |
| Shindler, Albrecht           | 33, 57             | 3immermann, Ernft            | 21                  |
|                              |                    |                              |                     |

Münchner Landschafter im neunzehnten Jahrhundert. Bon Bermann Uhde-Bernaps. Mit 81 meift gangfeitigen Abbildungen. Biedermeierpappband 200 M., Ganzleinenband 270 M., Ganzlederband 900 M.

"Erfullt pon reicher Anregung und tiefen Eindruden wendet man bas lette Blatt eines Buches, bas auch in feinen gablreichen Bilbern, Die Die Gigenart ber einzelnen Deifter uns funben, Stunden toftlichen Ge-Dr. Scharrer im Deutschen Tagblatt, Berlin nuffes bietet."

Theodor Hosemann. Gin Altmeister Berliner Malerei. Bon Lothar Brieger. Mit einem Ratalog des graphischen Wertes von Rarl Sobreder. Bappband 150 M., Gangleinenband 200 M., Ganglederband 800 M. - Mit 6 handkolorierten Blättern, 70 Nehähungen und 42 Strichahungen nach Olgemalden, Aquarellen, Litographien und bisber unveröffentlichten Sandzeichnungen Sofemanns. "Bie Spipmeg fein Altbapern, fo fah Sofemann fein Berlin. Die gleiche fcnurrige Art, absonberliche

und alltägliche Menichen angujeben, Die gleiche liebevolle und belifate Ausführung, Die gleiche Runft, bas Anefbotifche gu ergablen." F. bon Oftimi in ben Dunchner Reueften Rachrichten

Erinnerungen an Wilhelm von Raulbach und sein Raus, Mit Briefen, 160 Zeichnungen und Bildern, gefammelt von Josefa Durd-Raulbach. 3. Auflage. Bappband 140 M., Ganzleinenband 160 M., Balblederband 350 M. "Es ift ein Buch aus Munchens iconfter Reit, fo reignoll wie Die geschätten Erinnerungebucher von Rügelgen und Lubwig Richter, und ebenfo als echt treues Abbild bentichen Geiftes und beutichen Familienlebens." G. Th Roempf in ber Boft, Berlin

Rleine Delphin=Runftbucher. Jedes Bandden diefer Sammlung bringt 24 bis 40 Abbildungen nach Werten eines Runitlers, die einen Befamteindrud feines Schaffens vermitteln. Der Tert enthalt einen fnappen Uberblid über Leben und Arbeit, dann folgen Briefe, Bedichte oder andere Dofumente, in benen ber Meifter felbit fpricht. Gefamtauflage 1500000

- 1. Rolge: Spitweg, Schwind, Baldmüller, Reuerbach, Richter, Dberlander. Rethel, Rubens, Thoma, Mengel, Grunewald, Corinth.
- Leibl, Murillo, Bufch, Daumier, Lionardo, Sofemann. 3.
- Behner, Marées, Durer, Michelangelo, Botticelli, (Wird fortgefett.) Bedes Bandden einzeln 20 M. Bede Rolge auch in Befdentfarton 140 M. "Ein Unternehmen, das ber Empfehlung nicht bedarf, ba feine Borguge, fein Bert fich augenfällig ge-

nug barbieten, und zwar fur jebermann, ber Ginn für Runft, Gemut, friedliches Glud und ein weiteres Salbbugend im beutichen Befen entwidelter Charaftereigenichaften bat." Dundner Reuefte Rachrichten

in = Berl a a / M Biedermeier=Malerei. Zur Geschichte und Geistigkeit der deutschen Maleret im neunzehnten Jahrhundert. Von Paul F. Schmidt. Mit 1 farbigen Tasel, neun Gravüren, 80 Nehätzungen und 47 Strickätzungen. Pappband 250 M., Ganzleinenband 300 M., Ganzlederband 900 M.

Bas erste Wect, weisse nicht die Kultur, sondern die Aufly dieser und so nahen Cpoche gusammensassend dehandelt, ohne den Hintergrund des gestitigen und politischen Ledens zu vernachlässigen. Das sehr reiche Abstidungsmaterial dringt vieles Undekannte.

Die neuere Blaftif von 1800 bis zur Gegenwart. Von Alfred Ruhn. Mit 77 meist ganzseitigen Nehähungen und 19 Strichähungen. Pappband 240 M. Ganzleinenband 300 M., Halblederband 500 M.

"Eine gediegene sachliche Untersuchung. Mit großer Sorgsalt ift das Material zusammengetragen, gelichtet, gruppiert und schließlich analysiert. Das schone Buch kann dem Kunsstudierenden wie dem Kunfifreunde, dem gleichgeter wie dem geleibleren Zalen in gleicher Weise werden. Gegebrt als Ergänzung der allgemeinen Kunstgeschichte in jede Bibliothet."
Rreugzeitung, Bettlin

Die Malerei der Eiszeit. Von Herbert Kühn. Mit 12 mehefarbigen Lichtbruckafeln, 7 Lichtbrucken und 7 Strichähungen im Text. Kartoniert 320 M., Ganzleinenband 400 M., numerierte Vorzugsausgabe in handgearbeiteten Go-in-jabanden Rr. 1 – 120 je 700 M.

Die erfte Darftellung ber Kunft bor 50 000 Jahren, nicht bom anthropologischen, sondern bom fünftlerischen Gefichtspunkt. Die mehrsarbigen Lichtbrude geben ben Eindrud biefer hohen Werte volltommen wieder.

Mittelalterliche Plastis in Spanien. Von August L. Maper. Mit 40 Lichtbrucktasein. Kartonage 400 Mt., Ganzleinenband 600 M., Halbiederband 800 M.

Eine Auswahl ber herrlichen Kraft und ber pruntvollen Strenge, die im Mittelalter aus bem Stein ber fpanischen Kirchen und Balafte aufblutte.

Das Runftsammeln. Theorie und Technif. Von Lothar Brieger. Mit 16 Abbildungen. 3. Auflage. Geheftet 30 M., Bappband 60 M.

"Es handelt sich um ein Rachschlagewerf für den Kunstlenner, wie er es fürzer, inhaltsreicher und handlicher taum finden dürste." Weckstatt der Kunst

Mandalla Mingher (ag/Münghen

Drud bes Eegtes und ber Bilber: Emit Dochbang 2.. . Stuttgart



| <b>b890</b> 5477184 <b>5</b> ■ |               | wio<br>Pas<br>shu |  |
|--------------------------------|---------------|-------------------|--|
|                                | DATE DUE      | 0112              |  |
|                                | 7-75          |                   |  |
|                                |               |                   |  |
|                                |               |                   |  |
|                                | propose v . v |                   |  |
|                                |               |                   |  |

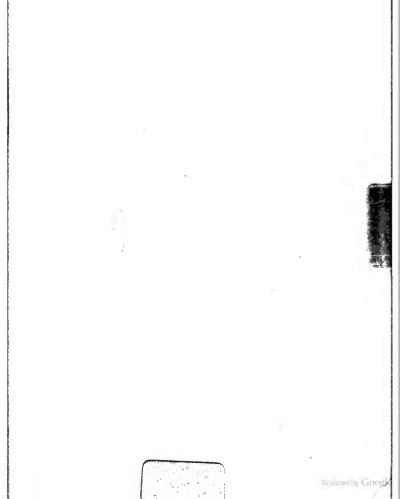

89054771845 b89054771845a